

Townto University Library Resented by

new Dulaw &lo

through the Committee formed in The Old Country

The disastrous Fire of Tebruary the 12th 1890

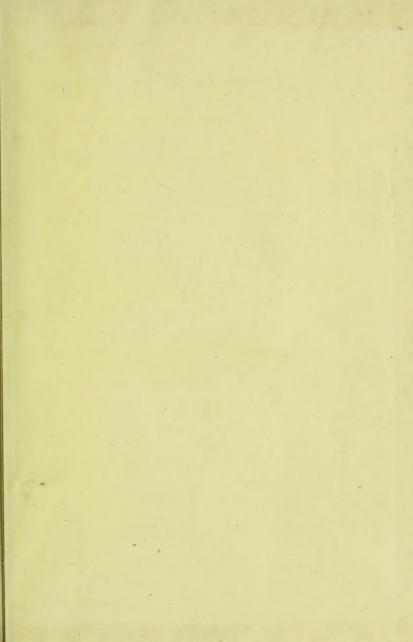



a. R239b

# -Beethoven.

Siftorifcher Roman

bon

Heribert Rau.

Erfter Theil.

Frankfurt a. M.

Verlag von Meidinger Sohn u. Comp.

1859.

Joseph Ries

Jim hutrutru you triunca

Labi-Jies

Sastin 10! May 1859

13596 A. 1216 91 Vol. 1-H.

### Inhalt.

#### Erfter Theil.

#### Sturm und Drang.

(Beethoven's Jugend.)

- 1. Des Ablers Borft.
- 2. Sonnenuntergang und Sennenaufgang.
- 3. Churfurft Maximilian Frang und fein Sof.
- 4. Die Schule bes Lebens.
- 5. Meifter Lux.
- 6. Die Beschichte eines Rauschchens.
- 7. Leben und Weben.
- 8. Gin Duell.
- 9. Thormachters Tochterlein.
- 10. Sandn und Beethoven.
- 11. Ein Frühstück.
- 12. Rothe Wangen.
- 13. Gin Gelübbe.

Sturm und Drang.

I.

## Sturm und Drang.

(Beethoven's Jugend.)

#### Droft Errick, myl

the gar and the control of the same and the

The same of the sa

And the property of the standard beauty

#### Des Adlers Horft.

Es gibt wohl kaum einen schöneren und roman= tischeren Punkt an den Usern des Rheines, als Go= desberg.

Dem freundlichen Bonn nahe gelegen, führt der Weg nach dieser reizenden, mit einer prächtigen Ruine getrönten Höhe durch eine reiche Gbene, die rechts von einer Kette waldiger Gebirge umgeben ist, an deren Tuß sich eine Menge Törser in langer Neihe anmutbig hingelagert baben. Links rollt der Ahein seine silberssuntelnden Wogen majestätisch dahin, während sich in mäßiger Ferne die sonderbaren Formen jener sieben Bergkegel erheben, die, ein Zweig des Westerwaldes, das sogenannte Siebengebirge bilden.

Aber so paradiesisch und diese (Regend jest auch erscheint, so wenig war sie dies immer.

Das breite, schöne und fruchtbare Thal, welches in unseren Tagen Bonn und die umliegenden Städte und Dörfer umschließt, bildete einst, wohl Jahrtau= sente vor unserer Zeitrechnung, einen Theil tes Meeres, tem nach Westen tie Gebirgstetten ter Gegenden tes Oberrheins bis zur Eisel, Montjoie, Aachen und ten nahegelegenen Bezirken, so wie nach Norten tie höhere Gebirgstette tes Herzogthums Berg und Westphalen Schranken setzten. Beweise hierssur liefern unter Ansterem tie zahllosen Versteinerungen von Seethieren und Seepslanzen, welche hier überall vortommen.

In jenen vortentlichen Zeiten aber, arbeiteten hier auch mächtige Bulfane, deren erderschütternten Ausstüchen und Hebungen die Gegend namentlich ihre Hauptschönheiten in der Form und Gestaltung der Berge zu danken hat. So war der in der Nähe von Bonn, bei Mehlem, sich erbebende Rederberg, ein Lulfan der Berzeit. Trisst man doch noch jest, wenn man denselben ersteigt — als Spuren seiner vultanischen Thätigteit — Lavastücke und Schlacken; während sich auf seiner Höhe ein alter eingestürzter Arater sindet, der sich neunzig Fuß hinabsentt und eine halbe Stunde im Umkreise mißt. Deutlich sieht man hier noch an vielen Stellen die unsprünglichen Lavanwände.

Gerate tiese vultanische Thätigteit im Schoose ter Erte war es aber auch, tie mit ter Zeit tas Meer nöthigte, sich nach und nach gegen Norden zurückzusiehen. Daturch bereitete sich aber auch ter Nhein—ter jest eine größere Strecke zurückzulegen hatte, ehe

er sich in tasselbe ergießen konnte — oberhalb Bonn, wo das Gebirge seine Richtung tandeinwärts nimmt, ein eigenes Bett. Er wandte sich bei Godesberg zur Linken und nahm seinen Lauf an Ressenich, Alfter und Brühl vorbei. Noch zeigen sich hier deutliche Spuren eines ebemaligen Flußbettes. Erst späteren Erschütterungen, Hebungen und Sentungen war es vorbehalten, ibm seinen jezigen Lauf vorzuschreiben.

Aber auch in geschichtlicher Beziehung ist jene Gesegent von hohem Interesse. Die ersten Bewohner und Bebauer tieses vom Meere geräumten, damals nackten und wilden Bodens waren unter Anderen die Construsen, welche unter ihrem Könige mit den Kömern—nachdem sie tapser, aber unglücklich gegen diese gessechten— in Freundschaftsverhältnissen lebten.

Ihnen gegenüber auf der rechten Seite des Abeines, zwischen der Labn und Sieg, wohnte ein anderer deutscher Bolksstamm, die Ubier. Cäsar sagt von ihnen, daß er sie bereits als ein gesittetes, beredtes, wohlhabendes und gewerbsames Bolk angetrossen babe. Damals schon bestanden bier Städte, trug der Acker Früchte und der Abein seine Schisse; denn die Ubier, als Anwohner des berrlichen Stromes, vermittelten den Berkehr zwischen den eivilisierten Galliern und den sast noch wilden germanischen Bölkerschaften\*). Cäs

<sup>\*)</sup> Caes. Bell. Gall. IV. 3. VI. 10.

far schlug hier, seine Legionen in tas Herz Germaniens zu führen, zweimal Brücken über ten Rhein;
tech ter teutsche Strom sollte ihr Joch nicht lange
tragen. Der römische Gelt mußte zurücktehren und
sie zerstören. Aber tie Römer gaben tarum ihre Besisungen nicht auf, sie bauten für ihre Cohorten Berichanzungen, Ihürme unt Kastelle\*), und so entstanten unter Drusus, Germanieus, Agrippina
unt anteren Führern eine Menge Stätte, Ortschaften
unt Burgen, unter welchen auch Cöln (Colonia Agrippinensis), Bonn (Castra apud Aram Ubiorum, Bona)
unt tas ursprüngliche Kastell tes Geresberg berrübrten.

Gine Boltsiage scheint tabei für tie alte Römersburg tes Gotesberg auf Kaiser Julian Upostata (ten Abtrünnigen) als teren Erbauer hinzuweisen. Die Sage nämlich erzählt: Es sei in uralter Zeit ein fremter König mit einem großen Kriegsbeere in tiese Wegent gefommen; ter König aber habe mit den bösien Geistern ein Büntniß geschlossen, ihnen einen Tempel gebaut unt Menschenopser gebracht. Dafür bätten tie bösen Geister seine Herrschaft an dem Rheine gestückt und aufrecht erbalten, bis zur Ankunst ter ersten driftlichen Priester, welchen alstann er und tie

<sup>\*)</sup> Caes. Bell. Gall. VI. 9, 29. Geichichte ter Statt Bonn von R. A. Müller (Bonn 1834).

ihn schüßenden böllischen Mächte nicht mehr hätten widersteben fönnen.

Leicht erkennt man in tieser Sage ten abtrünnisgen, dem Ebristenthume seindseligen, Julian, der denn auch in der That mit seinen Legionen lange in dieser Gegend lag. Im Jahre 1210 erhaute auf den Trümmern des Mömerkastelles Erzhischof Theosdoch von Göln ein neues sestes Schloß, das jedoch 1593, in dem berühmten Kriege, den der Uebertritt des Erzhischofs Gehbard von Göln zum Protestanstismus und seine Geirath mit der schönen Gräfin von Mansseld veranlaßte, durch die Truppen des neuen Bischofs Ernst von Bayern zum Theil gesprengt wurde.

So stehen sie denn noch, die Reste jener stolzen Burg, und ragen — eine majestätische Mauerkrone — hoch in die Lüste. Den Namen Godesberg aber erhielt der Berg von dem Goding oder Gaugericht, welches im Mittelalter auf seinen Höhen abgehalten wurde.

Und welche entzückente Aussicht bieten nun tiese Höben! Das weite, üppige Thal, ter majestätisch tashinziehente Strom, tie Wälter und Felter, tie Dörser und Höse, und tort!... das prächtige Siebensgebirge mit dem fühn ausstrehenden Trachensels, ter himmelhoben Wolfenburg, tem Petersberg mit seiner tem b. Petrus geweihten Kapelle, tem

Nonnenstromberg, tem Delberg, tem Hemmerich und Löwenberg, von deren Häuptern allen tem trunfenen Beschauer die Trümmer alter Schlösserwie Grüße aus alten, längst versuntenen Zeiten entgegenwinfen!

Und weben denn Sage und Geschichte nicht um jede dieser Ruinen einen magischen Westenschleier? Nanken sie nicht an ihnen empor, wie der Epheu, der, Jahrbunderte alt, die mürben Mauern mit seinem dunklen Grün umspinnt?

Was erzählt er Dir tenn, ter sast sentrecht aus tem Strome empersteigente Drachensels, mit seinem mühlamen Terrassenwingert, ter vom User sich wie eine tolossate Want erhebt, und tessen Burgruinen wie Werte ter Sculptur tasteben? — Flüstert er Dir nicht von serne tie Sage von Siegfried zu, ter den hier hausenden Drachen erschlug?

Winten Dir nicht ernst tie Trümmer ter löwensburg zu: von dem alten berühmten Geschlechte der Etlen von Heinsberg und ihren Ibaten erzählent? Bon Wilhelm IV. und seinem grausigen Tode? Bon den Resormatoren Melanchthon und Bucer, die längere Zeit Gastsreibeit und Schutz binter tiesen, tamals so sesten und stolzen Mauern fanden?

Unt welch' wunderbare Mähr von der schönen Ugnes von Mansfeld und dem Churfürsten Gebhart tragen die Lüste von dort berüber? .

D! es ist wabrlich der Mühe werth, all diesem geheinnisvollen Lippeln und Flüstern zu tauschen, was die alten sieben Wesellen da drüben den Lüsten vertrauen, und was diese geschwäßig herübertragen nach dem ernsten Wedesberg und seiner stolzen Mauertrone.

Unt nach tem Gotesberg und seiner Muine bestand sich eben eine beitere Gesellschaft auf tem Wege. Es war Frau von Breuning, die Wittwe tes Churcolnischen Hofraths von Breuning, mit ibren beiten Söhnen Stepban und Christoph, ibrer Tochter Etenore, teren Gespielin, ter kleinen, allerstebsten Rosa, und ten Haussreunden Ries, Wegeler und Beethoven.

Taß es unter riesen Veutchen munter berging, ist wohl natürlich; tenn Frau von Breuning war selbst eine heitere, noch ziemlich junge Frau, die es verstant, mit ter Jugent zu leben, unt ter Jugent gehörte an, was sie hier umgab. Stephan zählte sechszehn Jahre, Ebristoph unt Lutwig Beethoven sünfzehn, Wegeter zwanzig und die beiden Mädchen gingen sogar erst in ihr vierzehntes Jahr. Nur noch ein älterer Mann, der würdige Kammermusiker und Tirector der chursürstlichen Kapelle, Franz Ries, batte sich dem sovialen Kreise wie gewöhnlich angesichlossen; zählte er doch sast mit zu den Gitiedern der Breuningischen Familie, deren Trost und Rath er

seit dem Tode des Hofraths war. Bu ten Hauptver= annaungen tiefer in Bonn wohnenden Kamilic gebörten aber in der auten Jahreszeit größere und kleinere Spaziergänge in die berrliche Umgegend; benn Sinn und Gefühl für die Schönheiten ber Natur war bier zu Sause, wie überhaupt Sinn und Empfänglich= feit für alles Schöne, Gute und Edle. Den Impuls bierfür gab Frau von Brenning selbst, die fich bei all ihrem beiteren Wesen durch so streng sittliche Grund= fate und einen so abgerundeten, edlen Charafter aus= zeichnete, wie selten eine Frau, zumal in der dama= ligen Zeit — ten letten Jahrzehnten tes vorigen Jahr= bunderts - in welcher die Sittenverderbnif und der Leichtsinn, Die in Frankreich und an fast allen beutschen Böfen berrschten, fo ansteckend auf die Massen guruck= wirtten. Aber Frau von Breuning war auch eine ungemein prattische Frau, die bas Schöne und Eble gern mit dem Angenehmen und Rüstichen verband, und für sich und die Ibren, neben einer ernsten Lö= jung ber Lebensaufgabe, auch einen beiteren Lebens= genuß in Unspruch nabm. Sie philosophirte babei gang eigen aber gewiß richtig, indem sie ihre Schlüsse auf Die vielen Lebenserfahrungen stütte, Die fie in fünfundereißig Jahren hatte machen muffen.

Die gesellige Wett um uns her — so sagte fie sich — stellt uns einen ewig bewegten Schauplat, ein Gestränge von mannichsaltig verworrenen Verhältnissen

tar, worin Jeter sich bei jedem Schritte mehr gebemmt fühlt, als gesördert, und nach allen Seiten umschauen muß, daß er nicht anstoße oder angesteßen werde. Davon wird Jeder Zeugniß ablegen müssen, wandte nun Einer in den höheren oder in den niederen Areisien; wir stehen eben einmal in der Gemeinschaft der Menschen. Jemehr aber diese Gemeinschaft sich erweitert, um desto schwieriger wird der Lebensweg eines Jeden, desto mehr muß Jeder sich vorsehen, daß er sich nicht in seinen eigenen Bestrebungen verwietete; desto mehr wird Jeder verstochten in die Sorgen und Schietsate Anderer; desto mehr mitbewegt durch Anstere Wünssche und Leidenschaften.

Es gilt also für Tenjenigen, der sich die Rube seines Gemüthes, die Heiterkeit der Seele und einen ungetrübten Genuß des Lebens erhalten will, sich zurückzuziehen aus diesem über- mäßigen Treiben der Geschäftigkeit, aus dieser Man- nichsaltigkeit von Entwürsen und sich kreuzenden Strebungen, aus diesem störenden Berkehr mit all den Leitenschaften der Menschen, all den eitlen und selbste süchtigen Gemüthsbewegungen der Menge.

Aber wohin zurückziehen? Das ist nun die Frage? Die praktische Lebensphilosophie der Frau von Brenning hatte aber hierauf eine ganz einsache Antwort: In den Areis der Familie. Da tritt uns die ursprüngliche rubige Gestalt des Lebens wieter entgegen; ta läßt sich am besten tas bunte Treisben ter Welt vergessen; ta — unt ta allein — finsten wir noch tie ungeschminkte, von jeter Selbstsücht freie Liebe, tie ungetrübte Fröblichkeit, tie wir in tieser Seele suchen, ja tie wir bedürsen, um unter ten Stürmen tes Lebens seit zu bleiben.

Hier sprudelt aber auch der Quell geistiger Ber= jungung, und ties wußte Gran von Brenning sebr gut. Das leben batte sie ja gelehrt: Nicht von den erwachienen Hausgenossen, die entweder schon selbst untergetaucht fint in tie Beschwertichkeiten unt Sor= gen tes Vebens, oter teren Ibeilnabme an uns ip erfabrungsreich ist, daß ihrem geschärften Auge nicht leicht entgebt, wo uns etwas Niederichlagendes oder Beängstigentes begegnet ist ... nicht von tiesen und ibrem Umgange türfen wir geistige Verjüngung für uns erwarten! ... nein! tas nothwentige Bergeisen ter Wett kann uns nur tie noch jor= genloje beitere Jugent um uns ber einflößen; ... tie Jugent, tie in ter Welt noch ein Baraties unt im geben noch ein frisches, frebliches Mingen nach ten Itealen ter Menschenbruft fiebt!

Und tausendmal batte die gewandte und viel geprüfte Frau in der That in diesem Mreise empfunden, welche stärtende Mraft in dieser beiteren Ginwirfung liege, wie schnell dadurch alle Spuren auch der schwersten Sorgen aus ter Seele hinweggewischt werden. Darum erbielt sie in ihrem Hause immer einen weiten Areis jugentlicher Aräste. Ihre Ainter sollten sich ja auch taran gewöhnen, einstens hier zu finten, was sie jetzt hier fant, und turch ties sebone, geistig bewegte Leben im Hause, ten Berirrungen außer tem Hause entgehen. Bei jugentlichem Muthwillen herrschte taher hier ein ungezwungener und toch gebilteter Ion, während tie Vermögensverhältnisse ter Frau Hostrath einen weiten Spielraum zu allen erlaubten (Venüssen zuließen\*).

Giner Dieser (Benüsse bestand zum Beispiel in tem gemeinsamen Studium ter neuen Literatur.

Man vereinte sich Sommers und Winters regelmäßig zu bestimmten Leseabenden, an welchen namentlich die Schriften Shakespeare's, Göthe's
Schiller's und Herder's vorgenommen wurden.
Auch auf den Spaziergängen durste ein solcher Schriststeller nie sehlen. Hatte man sich dann satt gesehen,
wurde an irgend einem schönen Plähchen ein Lager
ausgeschlagen, und, nach einer förperlichen Stärfung
— die die jungen Leute gewöhnlich in ihren Botanisirbüchsen mittrugen — auch dem Geiste ein Genuß
bereitet.

<sup>\*) &</sup>quot;Viographische Rotizen über Ludwig van Leethoven" von Dr. F. G. Wegeler und Ferdinand Ries. S. 19.

Nicht minder verband die Musik die ganze Gesellsschaft. Frau von Breuning selbst war eine geübte Clavierspielerin. Ries excellirte, als Kammermusiker des Ebursürsten, auf mehreren Instrumenten; Stephan Breuning spielte ganz leitlich die Lioline; Christoph und Eleonore aber hatten unter ihrem Freunde, dem talenwollen jungen Beethoven, schon recht schöne Fortschritte auf dem Piano gemacht. Gewöhnlich kamen dann auch noch zwei andere junge Haussreunde, Bernhard und Andreas Nomberg, dazu, von welchen der erstere ein gar tressischer Lioloncellist, der andere ein ebenso tüchtiger Biolinspieler war.

Das gab nun oft gar nette Concerte, tie Ries leitete und Christoph Breuning turch ten Borstrag eigener oter fremter Getichte verherrlichte. Der glänzentste Stern tabei war freilich ter junge Beetsboven, ter ein gar herrliches musikalisches Talent besaß und sich in tiesem Kreise auch schon turch Composition hervorgethan hatte\*). Er war ter Sohn Johann van Beethovens, ter, als Tenorsänsger bei tem Chursürsten angestellt, sich jetoch wenig um ibn besümmerte. Da nun ter Bater auch noch

<sup>\*) &</sup>quot;Viegraphische Notizen über 2. van Beethoven" von Wesgeler und Ries (Geblenz 1838), S. 9. "Biographie von Lutzwig van Beethoven." Berfast von A. Schindler, Musitztirecter und Prof. ter Tontunst (Münster 1840), S. 18 u. 19.

ein leichtes Leben führte, und Die Mutter - jo aut fie war - nicht immer unangenehmen Scenen vorzubeugen vermochte, fühlte sich Ludwig im elterlichen Hause bald weniger beimisch, als in dem Breuning'ichen; und so tam es tenn, tag er bier bate als Kind des Hauses behandelt wurde und nicht nur ben größten Theil bes Tages, sondern selbst manche Nacht bort zubrachte. Hier füblte er sich frei; bier bewegte er sich mit Leichtigkeit. Alles wirkte bier zu= fammen, um ibn beiter zu stimmen und seinen Beist zu entwickeln\*). Alles liebte ihn bier, so baß man selbst sein oft störrisches und unfreundliches Wesen mit Nachsicht aufnahm; und wirklich vermochte bald Niemand einen besänstigenderen Ginfluß auf ihn auszuüben, als Frau von Breuning mit ihrem beiteren, verständigen Wejen. Wie oft zum Beispiel, wenn Ludwig - ber damals, als fünfzebnjähriger junger Mann, schon als bedeutender Orgel= und Clavierspieler daftant, - feinen Widerwillen gegen bas Stunden= geben nicht besiegen wollte, und sich "wie ein übellauniges Ejelein" \*\*) gebartete, - wie oft war es dann Frau von Breuning, tie ihn durch eine ernste Simmeifung auf seine Butunft, ober burch ein

<sup>\*) &</sup>quot;Biographische Rotizen" von Wegeler und Nies. ©. 10.

\*\*) Schindler, ©. 23: "Beethoven, ses critiques et ses glossateurs." Par Alexander Oulibicheff (Leipzig et Paris 1857), pag. 58. Wegeler und Nies. ©. 18.

leises Erinnern an die Hoffnungen, die seine arme Mutter auf ihn setzte, zu treuer Pflichtersüllung bestimmte. Aber Ludwig wußte auch, was er an der Hoffathin hatte. Er bewunderte nicht nur ihren klaren und praktischen Berstand, nein, er liebte und verstehrte sie auch als seine zweite Mutter, und Frau von Breuning war stolz auf diese Liebe; denn ihr weiblicher Scharsblick ließ sie in dem jungen Ludwig van Beethoven — trotzer rauben Hullagen zu einem großen und ausgezeichneten Menschen und Mussiker erkennen.

Es ist wahr, er war gar oft störrisch und unsfreuntlich, und hatte dann, wie sie es nannte, einen Maptus; aber lag denn nicht hinter diesen schlimmen Gigenschaften eines, durch seine Estern eben nicht besonders gut erzogenen, jungen Mannes das Bewußtsiein ungemeiner Selbstständigkeit, die Fülle der sich aufbäumenden titanischen Jugendstraft; — eine, manchmal freilich falsch ansgewandte, Testigkeit und Entschiedenheit?

Gr war empfintlich unt leicht gereizt; aber kam tas nicht taber, taß seine ganze innere Organisation als unent lich zart gestimmt erschien. Dem Blief einer Frau, wie tie Hofrathin, kounte ties nicht entsachen. Verwanttes sindet sich ohnetem leicht, und Pflegemutter unt Pflegesobn litten hier in ter Ibat

an Berwandtschaft; nur daß bei Frau von Breuning Lebensersabrungen die angeborene altzugroße Zartheit abgestumpft und gemäßigt batte, während bei Ludwig die Reizbarteit der Jugend die Empfindlichteit noch erhöhte.

Much eigen und abstoßent fanten Biele ben jungen Mann. Die Sofratbin fab tiefer: fie batte gar batt in seinen Eigenbeiten und in seinem manchmal ab= itokenten Weien tie scharfen Geten und Ranten eines noch ungeschliffenen edlen Steines erkannt. hier traf sie auf eine natürliche und ursprüngliche Dri= ginalität; wie in seinem baufig finsteren, in sich gekebrten Weien, auf bas Suchen nach ben Schlüffeln einer inneren Welt, Die Der sich entwickelnte Geist abnte, aber noch nicht gefunden batte. Die Ecken und Ranten abzuschleisen, nahm sie sich vor - vor= ausgesett natürlich, baß sie nicht zu bart und zu scharf feien. Gur seine innere Welt mußte freilich gut= wig sein eigener Columbus sein; aber die Hof= ratbin fonnte boch bagu beitragen, bag er in's richtige acistiae Fabrwasser kam, — und ties that sie redlich. Dak er ein warmes Bergfür alles batte, mas edel, schon und groß, wußte fie lange; noch mehr aber ebrte fie - zumal als Frau - feine strenge Sittlichkeit, Die nicht bas Geringste vertragen konnte, was an Gemeinbeit streifte. Bon seinem noch unbebolfenen und lintischen Benehmen endlich hoffte fie ihn Beethoven. I.

turch ten fermährenten Umgang mit sich unt ten Ihren bald zu heilen.

"Es ist ein erter Kern in ranher Schaale", — sagte sie oft zu sich, — "warum soll, wenn erst die Schaale gesprengt und abgeschliffen ist, nicht ein herrlicher und gewaltiger, dem Himmel entgegenstrebender Baum mit reichen Blüthen und Früchten baraus werden?"

Freilich machte sich Frau von Breuning taturch viele Sorgen; aber sie that es gern: Lutwig war ibr, wie gesagt, fast ein Sohn.

Auch heute also batte tenn tie Familie von Breuning, ibrer Gewohnbeit nach, einen weiteren Spaziergang unternommen, und zwar hatte sie tas berrliche Frühlingswetter nach Gotesberg gelockt.

Ter größte Ibeil tes Weges war jetz zurückgelegt, unt ta sich auf ter balben Höhe tes Berges, an einem verspringenten Feljen, ein berrliches Pläßchen fant, tas tie Aussicht nach tem Reienthale unt tem Siebengebirge bet, sehug man bier sein Lager auf. Die jungen Leute bolten aus ihren Betanisstrücksen tas mitgebrachte Gisen unt einige Flaschen Wein, mährent Gleonore unt Rosa bemüht waren, ein weißes Juch auf tem Rasen auszubreiten unt tas kleine frugale Mahl zu ordnen.

Scherz und Muthwille trieben babei ihr Weien. Die jungen Veute batten sich untereinander die Otfen namen aus Shafesveure's Sommernachtstraum beigetegt unt die fleine zauberbafte Rosa zu ibrer Königin Titania gemacht. Zetes versuchte nun, im Geiste seiner Rolle zu bandeln und zu sprechen, was viel zu lachen gab, besonders wenn Christoph von Breusning, als Senssame, sich in beisenden Wisen erging; oder Ludwig, als Puck, sich manchmal etwas lintisch benahm. Aber Beethoven wellte seine Rolle nicht gesallen; er war überhaupt hente wieder etwas "außersgewöhnlich". Ehristoph schlug daber vor, sie ihm abzunehmen und ihn lieber mit dem Namen und der Rolle seines philosophischen Borgängers und Ideals — des großen Platon — zu betrauen, denn sür diesen psiegte der junge Beethoven zu schwärmen\*).

"Das nehme ich an!"— sagte Ludwig, — "bleibt ihr immer Erhsenblüthe, Senfsame und Spinnsweb, Platon war doch ein Heros in der Weschichte der Philosophie. Was gäbe ich darum, wenn ich fähig und würdig wäre, ihm das Wasser zu reichen. Tritt er uns nicht wie ein ausgehendes gewaltiges Westirn entgegen, das in die, den sorschenden Weist noch umswogenden Nebel hineinteuchtet und der Menschheit die Morgenröhe eines neuen Tages bringt?"

"Halt! halt!" — rief bier Stepban lachent — "wie er gleich wieder mit dem Sonnenwagen auf und tavon in die böchten Sphären raft. Wir find als

<sup>\*) &</sup>quot;Beethoven", par Oulibicheff pag. 68. 69.

Elsen und Diener unserer schönen Königin Ditania auch säbig, uns von der plumpen Erde auszuschwingen; aber es gesällt uns heute viel besser bier auf der freundzichen, im reichsten Frühlingsschmucke prangenden Wett. Wir bitten also unseren Freund auch hier zu verweilen; er kann ja vielleicht über Platon's Republit dociren. Spinnweb, was meinst Du?"

"Die platonischen Ideen über die Republit gebören allerdings in mein Fach!"— sagte Christoph ironisch— "sie sind wenigstens nicht haltbarer als Spinngewebe."

"Beil ihr sie nicht faßt!" — meinte Ludwig. —
"Es bat nie gesundere Ideen und eine herrtichere Staatsconstruction gegeben. Hätten wir sie nur, und dächten nur alle Menschen, wie Platon. Die Sittslichkeit ist ihm das böchste (but, Selbstzweck, um des willen alles Undere gethan und begehrt werden nuß. Die Sittlichkeit besteht ihm in der böchsten Bolltommens beit des Menschen als eines vernünstigen Wesens, in der volltommensten Eintracht und Harmonie aller Aräste unter der Wesetzgebung der Vernunft."

"Nun muß ich aber auch ein Wort mitsprechen!"
— sagte bier die kleine reizende Nosa. — "Da ibr mich beute doch einmal zu eurer Königin Titania gemacht, gebrauche ich auch die mir zustehende Gewalt, und gebiete den Tienern meines Reiches, nicht so entsetzlich gelehrt zu sein. Was geben uns bier die alten Griechen an . . Platon ist doch auch ein Grieche?"

"Gewiß!" — sagte Stephan lächelnt, unt schaute mit Entzücken in bas blübente Märchenantlig ber Sprecherin.

"Nun denn", — fuhr Rosa sort, — "so laßt die Griechen Griechen sein und bleibt in der schönen Wegen= wart. Uebrigens sinde ich es auch sehr verrätherisch von unserem Puck=Platon, in der Wegenwart einer Königin von Republiken zu reden."

Neber Beethovens Züge flog eine leichte Röthe: "Wenn alle Reiche solche liebe Königinnen hätten," — sagte er — "tann wären die Republiken freilich übersstüffig."

Gin lautes Gelächter erschallte und Stephan rief, in die Hände klatschend:

"Die Welt geht unter! Platon sagt Artigteiten!" Aber dieser Scherz in Gegenwart Rosa's hatte den jungen Beethoven verdrossen: — "Bin ich etwa gewöhnlich ein Grobian?" — frug er ausstehend.

"Friede, Rinder!" — sagte hier Frau von Breuning begütigent. — "Es war ja nur ein Scherz und gewiß nicht bose gemeint."

"Nein!" — rief Stephan, mit Freundlichkeit und Offenheit Ludwig die Hand reichend. — "Sei boch fein Thor!"

Der junge Beethoven setzte sich wieder, und eben wellte Frau von Breuning vorschlagen, etwas zu leien — sie hatte die Dren Klopstock's mitgenom= men, — als sie in einiger Entsernung mehrere Bauern gewahrten, die mit vorgehaltenen Händen nach dem Himmel saben. Unwillfürlich solgten die Blicke der kleinen Gesellschaft derselben Nichtung und nun gewahrte man einen kaum bemerkbaren schwarzen Punkt, der in weiten Areisen an dem blauen Himmel dabinzog.

"Ein Falte!" — fagte Christoph.

"Nein!" — verseste ter ättere Breuning — "ter Höbe und ter Entsernung nach ift ter Luntt zu groß für einen Falken."

"Was könnte es anders sein?"

"Wie majestätisch ruhig er seine Areise zieht!" — meinte Eleonore jest. — "Es müßte roch schön sein, so wie er hoch über ter Erde zu schweben."

"Ja!" — versetzte der junge Beethoven, — "das müßte wirtlich göttlich fein! . . . . D wer doch Flügel bätte, fo, der Sonne entgegen, boch über Welt und Menschen wegsliegen zu können".

"Haft tu tie Sage von Täralus unt Ifarus vergessen?" — frug bie Hofrathin.

"Nein!" — verseste Ludwig ernst; — "aber was liegt daran, unterzugeben, wenn man nur einmal ter Sonne in das liebte Antlitz geseben bat."

"Ich bin anderer Meinung!" — fubr Frau von Breuning fort. — "Sind wir bier auf der Bergesböbe nicht auch dem Himmet und dem Lichte naber und überichauen die weite ichöne Gotteswelt? Gewiß! Aber wir baben tabei auch noch zwei greße Vortheile; einmal, sesten Woten unter ten Jüßen zu spüren, unt so vor einem jäben Sturze bewahrt zu bleiben; unt tann uns frob unt fröblich mitten in ter Schöpfung unt unter unseres Weichen bewegen zu können. Da oben in ter schwintelnten Köbe, zu ter fein Ion, kein Laut mehr tringt, — ta muß es entsesslich einsam sein!"

"Und gerade darum berrlich!" — rief Beethoven, — "denn man ist allein mit sich selbst und schwebt, erbaben wie ein Gott, über der ganzen Schöpfung! Wenn ich so dem Bogel zusebe, wie er majestätisch und tangsam im Actberblau dabinschwebt, zieht es mich verdentlich wie mit einer unerklärtichen Gewalt binauf und zu ihm hin!"

Frau von Brenning schwieg. Sie überlegte, ob sich bier woht ein unbändiger Stotz oder der nech unflare Trang eines gewaltigen Geistes in Ludwig fundgegeben babe? Sie gelangte jedoch zu feiner Entsscheidung, da in demselben Augenblicke Freund Mies von den Bauern zurücktam, bei welchen er sich nach dem erfundigt batte, was sie so ungewöhnlich besichäftige. Etwas Besonderes mußte es ja sein, denn einem Falten, als einer Alltäglichkeit, sieht ein Bauer nicht nach.

"Mun?" — frugen Alle, — "was ists!" "Gin Adler ist es!" — versetze Ries. "Gin Adler? bei uns?" "Er mag sich aus ter Schweiz hierher verstogen baben. Es tommt ties manchmal vor. Die Bauern wissen es aber nur zu bestimmt, taß es ein Adler ist, ta er schon eine Menge Hühner, Gänse und Hasen vor ihren Augen davongetragen hat."

"Und warum schießt man ihn nicht?" — frug bier Eleonore.

"Weil es hier wahrscheinlich geht, wie bei ben Rünnbergern!" — sagte Christoph: — "Sie hängen Keinen, ehe sie ihn haben."

"So ist es in ter That!" — versetzte Ries täschelnt. — "In ter Höche, in ter er sich stiegent balt, ist er nicht zu treffen, und seinen Horst — wenn er überhaupt einen Horst hier hat — kennt man nicht; obwohl man ibn schon öfters auf ten Manerspiken ter Ruine geschen haben will."

"Und wie groß ist er wobl?" - frug Rosa.

"Die Bauern jagen, er sei vier Juß boch und messe mit ausgebreiteten Flügeln gewiß acht Juß."

"Brrr!" — machte Roja, — "ter könnte einem am Ente ja selbst mitnehmen?"

"Hat tas eine Elsenkönigin zu befürchten?" — frug beiter ter ältere Breuning. — "Mommt er, tann ichwingt sich Titania auf seinen Rücken und läßt sich über Lant und Meere tragen. Tech . . . ich sebe uniere gute Mutter bat ein Buch in ter Hand . . . . laßt uns jest etwas Bernünstiges lesen."

"Ja!" — jagte tie Hofräthin, — "wir wollen auch tem Weiste eine Frühlingsseier gönnen. Ich habe bier Alopstvocks Oten. Wer liest tie Frühlingsseier, tieß herrliche, erhabene Wedicht?"

"Ich!" — rief Stephan bie Hant nach bem Buche ausstreckent und er recitirte babei aus bem Ropse:

"Richt in ben Deean ber Welten alle Will ich mich fturzen! schweben nicht, Wo bie ersten Erschaffnen, bie Jubelchöre ber Sohne bes Lichtes Anbeten, tief anbeten! und in Entzuckung vergehen!

Hier aber hielt er ptöglich inne, und sich verswundernt umschauent, rief er: — "Wo ist tenn Undswig hingekommen?"

Alle Blicke suchten jest den jungen Beethoven — er war in der That verschwunden.

"Er wirt sich einen Tätalus holen!" — sagte Christoph, — "ter ihm Wachsstlügel antlebt. Es bat ihn ja vorbin schon gelüstet, nach ter Sonne zu fliegen."

"Er bat wieder einmal seinen Raptus, wie die Mutter zu sagen pflegt!" — versete Stepban. — "Aber es ist unrecht, sich so von der Gesellschaft zu entsernen."

"Laßt ibn, Rinter!" — beschwichtigte jest Frau von Breuning mit miltem Tone. — "Jeter Mensch

bat seine Gigenheiten. Ihr tennt ihn ja: wenn ihn ein Giedanke beschäftigt, der ihm von Bedeutung ersicheint, zieht es ihn mit Allgewalt zu stillem Nachedenken. Es liegt darin etwas Gutes und ist ein Bewweis für ein frästiges inneres Geistesleben."

"Er fommt gewiß auch balt wieder!" — sagte Eleonore entschuldigend.

"Nun so lassen wir ihn!" — rief Stephan, — "und lesen tes herrlichen Alopstocks Oten."

Und er begann und trug mehrere derselben mit reiner flangvoller Stimme, schöner Betonung und mit einem so tiesen und richtigen Verständnisse vor, daß alle Amwesenden ihm mit Entzücken lauschten.

Währent aber Breuning hier vortrug, war ter junge Beethoven tem Gipfel tes Berges um ein gutes Stück näher gekommen, ohne taß er es eigentlich wußte. Ter in ten Lüften schwebente Atler batte ten Gedanten ter Größe und Erhabenheit in ihm erwectt, — ein Gedante, ter ihn immer mit unerflärlicher (Sieswalt ergriff und sessellen — und ter jest in ter mysstischen Wertstätte seiner böberen Natur so geschäftig sortarbeitete, taß er in ter Ibat alles um sieh ber versgessen hatte.

Os war auch von Tädalus die Nede gewesen, und so dachte er jest, durch eine natürliche Preenverbindung dahin geführt, wie doch die Alten die menschliche Größe und Erbabenheit so sehön und sinnig anzudeuten gewußt. Des Dädalus Werte waren zwar nur von Holz geschnitzt; aber der große gewattige Meister wußte sie mit seiner geistigen Krast so zu durchdringen, daß sie selbst lebendig wurden und aus seiner Werkstätte berausschritten.

Welch' mächtiger Geranke in tem einfachen hübschen Bilde! Ist nicht jeder bervorragende Sterbliche mit dieser geistigen Schöpferkrast begabt? Treten die Ibaten großer Menschen nicht auch lebendig aus der Wertsstätte des Gehirns mitten in das Geräusch der Welt und leben sort, schaffen und wirken, jede in ihrer Urt, und erzeugen oft neue Geschlechter verwandter Ibaten in unabsehbaren Neihen?

Wie schmerzte es den jungen Mann, daß er nicht Dädatus war, — nicht ein Grieche gewesen. Bietsteicht ware ibm Gleiches oder Aebuliches gelungen, und es dürstete seine jugendlichsseurige Scele so sehr nach Größe.

Aber was tamals geschab, kann tas jest nicht wieder geschehen? Ludwig tachte an Shakespeare, an Lessing, an Göthe, dessen Auf gerade um jene Zeit Teutschland durchstog, an die großen Männer seines Faches, an Bach, Händel, Graun, Gluck, Handn, Mozart — warum sollte er es nicht auch, wie diese, zu einem Namen bringen, der auf die Nach-wett zu kommen ein Recht babe? Er war erst sünfzehn Jahre alt und dech schon allgemein als Virtuos

. 2

auf Clavier, Orgel und Bioline befannt, ja bereits von seinem Gönner, Graf Waldensels, dem in Bonn restdirenten Chursürsten von Göln, Max Franz, Bruder Josephs II., zum Organisten und Kammersmusitus vorgeschlagen; selbst in Compositionen hatte er schon Wackeres geleistet; — und welche Krast, welchen ungestümen Trang sühlte er in sich, noch viel, viel Größeres zu werden und zu schaffen.

Alber während er dies dachte, kam ihm wieder der Adler in den Sinn, der so hoch oben über dem Treiben der Welt in der lichterfüllten Ginsamkeit geschwebt, und es ward ihm mit einemmale klar, daß, wenn er durch die Musik wahrhaft groß werden wolle, er auch für sie und diese Ivee allein leben und handeln, — daß er sie höber achten müsse, als alles Andere im Leben: als dessende und Berwandte, als Freundschaft und Liebe, als Reichsthum, Chre und Glück!..

Er blieb stehen, tenn es überlief ihn plöglich eistatt. Er hatte in Gedanken einen Blick in jene lautstofe, erbabene Einsamkeit geworsen, in welcher der Arler groß, gewaltig, aber freudlos schwebte, und es schüttelte ihn wie Mahomed, als Gott — der Sage nach — die Hände segnend auf sein Haupt legte. In demselben Momente hörte er ein ganz eigenes Rauschen und Schwingen über sich; er blickte auf . . . und ein ungebeurer Logel mit ausgebreiteten Flügeln suhr über

ibm bin, sich auf eine ber Mauerfronen ber Ruine niederlassend.

Es war der Adler, der sich aus der Höbe herabgesenkt hatte.

## Sonnenunter - und Sonnenaufgang.

Es gibt Angenblicke in tem Leben tes Menschen, tie, mit irgent einer zufälligen, vielleicht jegar unberententen Erscheinung, toch so gewaltig und prophetisch vor sein Geistesauge treten, baf fie oft in ber That entscheident für seine Zufunft werden. Der Moment erzeugt tann einen Getankenblit, ter in Gerz und (Seift juntet und eine Klamme anfacht, tie Alles in dem Menschen erfaßt und verzehrt, bis er selbst in ibr aufgebt; eter es gibt ein folch' prophetischer Moment für Envas, tas iden fertig in uns liegt, einen fo gewaltigen Impuls, tak wir auf einmal miffen, mas wir mit ibm zu thun baben; - ja tag wir mit tem plöglichen Erfaisen unserer gangen Vebensaufgabe unt tem geistigen Erichauen eines itrablenten Bieles, wie mit unnichtbarer Gewalt in Die uns pon der Ratur bestimmte Ephäre bineingeschlentert werten.

Solche Momente baben unt batten alle große Männer: Selbsttäuschung, Graftation, poetische Aufsfassung unt allzuwarme Verebrung ter Nachsolger machten, in früheren tuntleren Jahrbunterten göttliche Offenbarungen taraus. Wir wissen, taß sie Offens barungen tes eigenen Geistes sint, ter sich selbst in Augenblicken erböhter Lebensthätigkeit — freilich auch nur momentan — in voller Marbeit erschaut und in seiner Bestimmung bewußt wirt.

Ter junge kurwig van Beethoven batte eben einen jotchen Moment erlebt. Bertieft in Getanten zustünstiger Größe, wie sie in der Jugent die Seele jedes edlen, frästigen Menschen durchstürmen, hatte ibn, den poetisch Gestimmten, das plögliche Tabin-rauschen des Adlers über sein Kaupt eben so gewaltig überrascht, als ersaßt und elektrisiet. Das Zusammen tressen seiner Gedanten und der seltsamen Grödeinung, tieß ibn sich mit der Gröcheinung, für den Augenblick eines Bliges, identissieren.

Gs fam ibm, wie eine wunderbare Abnung, der Gietanke: "das ist das Bild, das Sombol deiner Bufunft!"

Aber ties Fühlen unt Abnen batte nur tie Dauer einer Secunte; tann turdriesette es ibn, wie mit einem beitigen Schauer unt es blieb nichts zurück, als eine ureigenthümliche, alle seine Lebensgeister aufrüttelnte Begeisterung, tie ibm aus tem Tiesinnersten

seiner Seele zurief: Auf, auf! und werde nun auch in ber That groß in teinem Fach!

Und Ludwig versank abermals in Geranten. Die Welt um ihn ber war nicht mehr für ihn da. Un eine balbverfallene Mauer der Ruine gelehnt, schaute er starr in die Terne. Sein Auge sah nicht, sein Ohr börte nicht; aber um so beller stammte und bliste und tönte es in ihm selbst. Geranten und Entschlüsse kreuzten sich in Menge, und während er die äußere Welt verlor, erschloß sich seinem Geiste eine um so reichere innere Welt.

Gewiß tas Durchbrechen eines solch' ernsten, tieffinnenten Wesens bei einem fünfzehnjährigen jungen Menschen, war etwas Aussallentes, unt bech war es bei Ludwig van Beethoven nicht nen.

Frau von Brenning hatte ibn manchmal in solder Stimmung mit Interesse beobachtet und richtig beurtbeilt, wenn sie sich sagte: "Dieser tiefsinnende Ernst, tiese strenge Sammlung des Gemütbes, tiese Eineber bei sich selber, sind bei einem so jungen Mensichen die Herolde einer großen Jukunst, eines großen, ernsten und sesten Gbaratters, der plöslich, wie ein gewappneter Mann, an das Licht tritt. "Es liegt etwas Ungewöhnliches in Ludwig!" — seste sie dann meist mit einer gewissen freudigen Veraussicht binzu.

Und sie batte Recht. Alltägliche Geister seben in Allem, was sie umgibt und worauf sie treffen nichts,

wie fie felbst ein Nichts fint; ter Genius aber ichafft aus tem Nichts, aus tem Stoffe tes Unbedeutentsten, aus tem Staube ter Erte, Werte ter Ewigfeit.

250 Antere, selbst ibre Söbne, tie toch auch besgabte junge Männer waren, getantenlos vorüberseilten, warf Entwigs (veist vit Anter; wo Zene unt alle seine Befannte nur beiter auf ter Therstäche tes Vebens scherzten unt spielten, tauchte er oft plötslich unter, tie Perlen frappanter (Vedanten, ernster Wahrsheiten suchend.

Neber seinem Bett bing ein Zettel, auf welchen er tie Werte seines Lieblings unt Iteales, Plate, geschrieben hatte:

"Wer einen wahrhaft männtichen Sinn bat, wünscht nicht etwa, so oder so lange zu leben; er untersucht blos, auf welche Weise er die Zeit, die er zu durchs leben bat, am besten durchteben könne."

Tieses stübreise Hervortreten eines starten Charafters gab sich aber bei Lutwig namentlich auch
tann funt, wenn ibn unvertient eine Kräntung traf.
Tann trat unverkennbar ein stolzes Bewustsein tes
eigenen Wertbes berver, das ibm die Krast verlieb,
sich völlig in sich selbst zu verschließen, und den sessen Borsaß, se mehr die Berbältnisse trängten, deste weniger
ihnen 1 achzugeben. Die Welt nannte dies freilich Stolz
und Gigensinn; aber es war dies ein ebenso oberstächs
liches Urtbeil, wie die meisten Menschen oberstächlich sind. Der Genius wird nur von tem Genius gesast, die eble und tiese Natur nur von ihres Gleichen.

Intek schloß ties alles bei tem jungen Beets boven einen frischen, jugentlich beiteren Sinn nicht aus; im Gegentbeil, Ludwig fonnte sogar ausgelassen munter sein. Zene ernste Stimmung blieb stets eine ausnahmsweise. Sie war es auch in tieser Stunte.

Währent er aber jest noch immer, gegen tie Mauer ter Ruine gelehnt, gerantenvoll in tie Ferne starrte, batte tie Familie Breuning ihre kleine Vorleiung vollentet und rüstete sich, ihren Spaziergang sortzussesen. Die beiten Mätchen nahmen tas ausgebreitete Tischzeng zusammen, tie jungen Männer aber balsen tabei unter Scherzen unt Lachen und brachten es nebst ten Resten tes tleinen Males wieder in ihre Votanistrsbüchsen.

Gotesberg batte um jene Zeit noch nicht tas Ansehen wie heute, wo uns tie Locomotive, vermöge ter Kraft tes Tampies, in wenigen Minuten von Bonn aus hinführt.

Jest ist es ein tleiner, aber eleganter Bateort mit wahrbast prächtigen Sommerbäusern unt Villas; ta= mals war es ein armseliges, taum nennenswertbes Dert= chen. Jest, in unserem Jahrhuntert ter Bequemlich= teit, führt ein sehöner, leicht aussteigenter unt geehneter Weg auf die Nuine, wo ten Wanterer, nehst ter berr= lichen Ausssicht, eine gute Wirthschaft erwartet: tamals

galt es, den noch wilten und rauben Weg mühjam emporzuklimmen; Felsen und Buschwerk begrenzten ihn auf beiten Seiten und Hecken von wilten Rosen und Brombeersträuche warsen oft neckend ihre grünen stackslichen Arme berüber und binüber. Aber gerade in der Neberwindung dieser kleinen Schwierigkeiten lag ein besonderer Reiz. Das mühsam erreichte Ziel lohnt ja mit doppeltem Genuß!

Breunings machten sich also nach tiesem Ziele, nach ter Ruine, auf. Sie wußten zugleich, daß sie Ludwig dort finden würden. Eleonorens scharse Augen batten tenn auch ten jungen Freund und Lehrer bald erspäht; eben wollte sie ihre Entrectung mit einem freudigen Ausruse den Anderen mittheilen, als die Gessellschaft bei dem Umbiegen um eine halbverfallene Mauer auf eine interessante Gruppe tras.

Auf weiches Moos ausgestreckt, lag schlasent ein älterer Mann, von seinem Neußeren in Zügen und Aleidung. Zwei ganz junge Leute, die augenscheinslich Zwillingsbrüder waren — denn sie glichen sich wie ein Ei dem anderen — jaßen vor ihm. Beide hatten Heste auf ihren Anieen liegen und trugen eben mit solcher Emsigkeit Zeichnungen in dieselbe, daß sie der hare dabei aber war, daß der eine der jugendlichen Künstler die Blicke nach dem berrlichen Siebengebirge richtete, während der Andere dieser wundervollen Auss

sicht ten Rücken kehrte und unverkennbar mit ter Porstraitirung tes schlasenten Mannes beschäftigt war.

"Fertig!" — rief jest ter Lestere triumpbirent und so laut, baß ter Schlasende erwachte; . . . . aber in temselben Augenblick sprang tieser auch mit tem Ausstruck freutigster Neberraschung auf, und ter Hofräthin beide Hände entgegenstreckend, rief er:

"Frau von Breuning? . . . . Ift es mög= tich? . . D welch' altertiebstes Zusammentreffen!"

Alber auch Frau von Breuning war überrascht genug; tenn ver ihr stant ihres versterbenen Mannes bester Freunt unt Jugentgenosse, ter würtige Churschliche Hosftammerrath von Rügelgen, ter in früheren Zeiten so manche Stunte, so manchen Tag in ihrem Hause verlebt. Wie natürlich bieß auch sie ihn freutig willsommen.

"Aber", — jagte sie tabei mit ibrer gewinnenten Freuntlichkeit, — "wie femmt es, taß ich Sie bier finte? Ich will nicht bessen, taß sie schon in Boun waren, ohne unser Haus aufzusuchen?"

"Ich würde dies morgen getban baben!" — entgegnete der Hoffammerrath, — "denn heute Abend noch benfen wir in Bonn einzutreffen."

"Und was führt Sie zu uns?"

"Die Ausbittung meiner Söbne!" — entgegnete Herr von Rügelgen, intem er tie Zwillingsbrüter herveiwintte unt vorstellte: — "Werbart unt Karl!

Sie sollen mir das Bonner Jesuiten : Gwmnasium be- suchen"\*).

Frau von Breuning reichte bei tiesen Werten vos Baters ten beiten Genannten ibre Hant. Ihrem scharfen Bliefe entging es aber tabei nicht, taß Gersbarts Augen sich seuchteten unt Karl mit einem unterbrückten Seuszer zu Boben sah.

"Ibr trennt Euch wohl ungern von Eurem Bater?"
— frug sie taber milte. Die Anaben bejabten es topfs nickend; ter Hoftammerrath aber sagte:

"Ter Hauptschmerz ist ein anderer: sie möchten beide gern Maler werden, da ibnen die Natur schöne Anlagen für diese Aunst mitgegeben bat. Ich aber babe sie nach reiser Neberlegung zu dem Studium der Medicin und der Rechtswissenschaft bestimmt."

"Und warum?" — frug Frauvon Brenning, — "wenn sie toch ibr innerer Trieb zur Munft brängt?"

"Weil es mit der Aunst eine eigene Bewandtniß bat;" — entgegnete der Hoftammerrath. — "Niemand tann den wahren Künstler mehr ehren, die ächte Aunst

<sup>\*)</sup> historisch. Gerbard und Karl von Kügelgen wurzten 1785 von ihrem Bater, tem Churcelnischen Gestammerrath von Mügelgen, ihres bestigen Triebes zur Malerei ungeachtet, auf bas Zesuitengemmasium nach Bonn gebracht, um bier zu studieren. Gerbart wurde temobnerachtet mit ter Zeit ein sehr geschätzter Sisterien und Pertrait, Karl ein nicht minder berrühmter Landschaftsmaler.

böber stellen, als ich. Vor einem Manne, der Künsteler im Sinn und im Geist des Wortes ist, ziebe ich meinen hut tief ab; dagegen ist halbbeit in der Kunst das Jämmerlichste, was es geben fann! ... und ... wie Viele bringen es denn zur Vollenstung?"

"Aber kommt es tenn bier nicht auf einen Versuch an?" — wantte Gerhart von Kügelgen ichuchstern ein.

"Ter tann tie schönsten Jahre tes Lebens tostet!"
— rief ter Later ernst und streng, — "unt am Ente toch zu nichts Ersprichtlichem sührt. Tann ist jete andere Carriere verderben, die Bestimmung des Lebens versehlt, der Charafter verschroben."

"Urtbeilen Sie nicht zu streng?" — fagte tie Bof= rathin.

"Nein, nein!"— entgegnete Herr von Kügelgen.
— "Ich tenne tas! So ein jugentlich sprutelnter Ropf bildet sich tann bei tem fleinsten Ersolge ein: er sei ein Genie. Tieser Geniestolz aber verrückt ibm tie Begriffe von tem Werth ter Tinge, ter Welt und tem Leben! Zete bürgerliche Ginrichtung wird getatelt, alles Conventionelle verachtet und auf Mäßigkeit, Häuslichteit und Sitteneinsalt mit Geringschäpung berabgeichaut, währent man seine eigenen Launen und schiesen Begriffe als Genialität auf ten Ihren erhebt."

"Unt sollte ties bei Allen ter Fall sein, tie sich ter

Runst witmen?" — frug bier Freunt Ries nicht ganz thne den Ton bes Vorwurfs.

"Bebüte Gott!" — rief ter Hoffammerrath. — "Ich spreche ja nur von Jenen, tie sich Künstler bunten und teine sind."

"Aber tie jungen leute scheinen viel Freute am Zeichnen zu baben?" — sagte jest Frau von Breusning und bat Werbart und Karl um ibre Heste. Beite zögerten ein wenig; sie schienen eingeschüchtert. Us aber ter Later ihnen beistimment zunickte, reichten sie dieselben bin.

Jest trängte sich tie ganze Gesellschaft unt mit ihr Lutwig, ter sich untertessen wieter zu ihr gesunsten, um tie Zeichnungen. Sie waren in ter That recht hübsch unt verriethen wirklich schöne Talente. Die jungen Leute santen sie sogar ausgezeichnet. Bater Rügelgen schüttelte aber bei allen Lobeserhebungen den Kopf und sagte:

"Gerhart unt Karl mögen ties Talent immerbin zu ihrem Privatvergnügen benußen; ich wünsche und verlange aber, taß sie Medicin und Jurisprutenz studiren; weiß auch, taß sie als gute Söhne bem Bunsche und Willen des Baters gerne nachkommen."

Die beiden jungen Leute bejahten dies, wenn auch, wie man sah, mit schwerem Herzen.

"Run tenn", — fiel hier Frau von Breuning ein, indem fie mit feinem Tacte tem Gespräche eine

antere Richtung gab, — "jetenfalls bebatten wir 3bre Söbne in Bonn. Sein Sie vernichert, taf fie in unserem Hause stets eine zweite Heimath finden werden."

"Tarum wollte ich Sie gerade recht berzlich bitten!"
— entgegnete der Heistammerrath. — "Unter Ihrer liebevollen Aussicht und in dem Areise der Ihren, weiß ich meine Kinder sicher geborgen."

Ter alte Herr erging sich nun in Erinnerungen schöner Stunden, die er einst im Breuning'ichen Hause verlebt, während sich die jungen Leute gegensseitig miteinander befannt machten. Es war dies allersdings Ansangs nicht so leicht, da Werhard und Marl eine gewisse Schüchternheit, ein sichthar gedrücktes Weien zu überwinden hatten. Stephan und Ehristian von Breuning kamen den Beiden aber so berzlich entgegen, daß auch dies Hinderniß balt überwunden war. Nur Ludwig blieh ernst und verschlossen.

Seine Geranken weitten ten ganzen Abent noch in anteren Sphären. Und toch batte tas Schickial bier tie Reime zu einem wunderbar schönen Bunte gelegt, ter alle tie bier schlagenten jugentlichen Kerzen für ein ganzes Menschenleben vereinigen sollte. So teise und leicht würselt oft ein anscheinenter zufall tie Geschicke ter Sterblichen zusammen.

Gin prächtiger Sonnenuntergang vereinigte entlich tie Geiellichaft wieder. Das ganze Siebengebirge ichimmerte in einem mabren Alpenglub'n, das ter Mbein zauberbaft zurückspiegelte; währent in Westen die Sonne wie eine Königin binter ten waltigen Bergen binabsant. Alle stanten lange schweigent vor Entzücken. Entlich rief Christoph von Breuning:

"Bit tas nicht göttlich? Bit tas nicht tie Poesie der Poesie? Wo wäre ein Mensch, der berrlicher Dichten könnte, als bier por unieren Augen Die Natur Dichtet? Alles vergebt in der Welt, . . . Alles fintt binab in den Deean ter Vergangenbeit, . . . auch tas Größte, tas Schönste, bas Berrlichste! Aber wie erbaben, wie bimmtijch sebon muß es sein, so binabsinten zu können, wie tort die goldene Sonne. Sie bat ihr Tagewerk voll= bracht; fie bat Licht und Warme, Giluck und Gegen, Leben und Luft über eine Welt verbreitet; — fie bat Tausende und Millionen Reime geweckt; sie bat ge= begt, gepflegt und gereift . . . und nun, da es Abend wird und ihr Lauf fich endet, blieft fie noch einmal im froben Bewußtsein ibres segenreichen Wirtens - auf ibr Tagewerf guruck, lächelt zufrieden und fintt rubia, arek und erhaben der ewigen Nacht in die 2frme!"

Christoph glübte, währent seine Augen weit geöffnet im Lichte jugentlicher Begeisterung strahtten unt sein Ger; taut unt ungestüm pochte. Die Mutter sah es mit Freuten. Dies poetische Glement, tem ihre beiten Söhne nicht fremt waren, blieb ihr stets ein Trost. Wessen Seete fähig ist, sieh auf ten Schwingen einer reinen poetischen Weltanschauung über tie Trivialitäten tes Lebens zu erheben, ter geht nie verloren.

"Sie nennen tiesen herrlichen Sonnenuntergang sin Gericht!" — sagte jest schüchtern einer ter beiden Rügelgen, — "aber sicher ist es dann ein Gedicht von Farben und Licht: das heißt, ein großes, wundersvolles Gemälte, zu dem Gott selbst die Farben gemischt bat und den Pinsel führt. Worte können das, was wir hier sehen, dach nie wiedergeben."

"Und ich", - rief jest Ludwig van Beethoven - "ich nenne es ein Aufjauchzen ter Schöpfung . . . eine Symphonie ter Symphonicen ... einen Zusam= menklang tes Jubels ter ganzen Welt! . . . Das Allegro des Lebens ist verrauscht; in dem sauften Berglüben ber letten Strablen flingt es elegisch, wie in wundervollem Adagio zu uns berauf: ein Lebe= wohl! ein Friede, Friede! — Aber lichte Wöltschen. von nectischen Winten getragen, umspielen tie Schei= rente in munterem Scherzo, bis sich - mit tem Ber= finten ter Königin tes Tages — alle Schleusen ter Tonwelt öffnen und in unaussprechlich großartigen Modulationen zu einem majestätischen Kinale erheben-I, wie das rauscht und wogt und tlingt, ein jubelndes Unisono ter Schöpfung . . . wie tas Herz unt Ropf und Bruft bis jum Bersprengen erfüllt! - - 3a! ... wer das ... fo wiedergeben tonnte!"

"In feiner gangen Gulle, Wabrbeit und Große . . .

nur Gott, der Ewige, allein! aber der Mensch kann und soll in Poesie, Malerei und Musik nach ähnlich vollensteten Ausdrücken streben!" — sagte hier eine mitte, aber ernste Stimme in einer an das Desterreichische hinsstreisenden Mundart.

Alle wantten fich verwundert um. Sinter ibnen stand ein Mann in einfachem grauem Anzuge, von mittlerer Größe, starf und untersett. Hus seinen aroken blauen Angen strablte unverkennbar ber Abglang einer edlen Seele. Seine Buge waren offen und einnehmend, tie Rase sanit gebogen, ber Mund wohlgebildet, Die Stirne boch . . . es war Churfürst Maximilian Frang. Wie er oft zu thun pflegte, batte er gang allein einen Spaziergang nach Godesberg gemacht, wo sethst ihn namentlich tie Drait'scher Mineralquelle an= zog, teren Hebung er beschlossen hatte. Auf ter Ruine angefommen, fant er die Wesellschaft in ter Bewunde= rung tes berrlichen Sonnenunterganges und tem ta= rauf bezüglichen Gespräche vertieft. Die Aleuherungen der jungen Veute freuten ihn, und so mischte er sich mit der ihm eigenen Leutseligfeit in das Lettere.

Aber erfannt, wies er auch jest alles eeremonielle Wesen zurück. Ries, ten er als Kammermusikus und Tirector seiner Capelle oft sah und sprach, muste ihm tie Anwesenden vorstellen. Als tieser Ludwig van Beethoven nannte, klopste der Chursürst dem jungen Manne freundlich auf die Achseln und sagte:

"Ich benke, ber hentige schöne Sonnenuntersgang soll ein Sonnenaufgang für ibn, lieber Beethoven werten. Es bat mir gefallen, was er gesagt. Ich liebe die Seele eines jungen Künstlers voll Iteale, seinen Geist voll frästigen Strebens. Daß er tüchtig ist, weiß ich durch Graf Waldensells, der mir ihn als Hosorganist empfohlen hat. Komm er morgen Nachmittag drei Uhr in die Kabinetskanzlei, und hole er dort sein Anstellungsdecret".

Bei tiesen Worten grüßte Maximilian Franz die Gesellschaft mit freundlichem Ropfnicken und trat seinen Heimweg an.

Lutwig war es wunderbar zu Muthe . . . . da schrieen ptötlich mehrere Stimmen: — "Ter Arter!" — "Ter Arter!" — "Ter Arter!" — In tiesem Augenblicke stog der Beget von der Zinne des Thurmes wieder auf und erbeb sich mit gewaltigem Flügelschlage noch einmal zu den Höben des jetzt allmälig dunkelnden Himmels.

Alle schauten ibm nach, bis er verschwunden war, — auch der junge Beetboven; aber als die ganze Gesellschaft nun glückwünschend auf ibn eindrang, börte er kanm, was die Freunde sagten. Worte batte er nicht; er drückte nur dedem die Hand, und blieb auf dem ganzen Heimwege, so sustig und aufgeweckt die ganze Gesellschaft auch war, still und in sich gekehrt.

<sup>\*)</sup> A. Schindler: S. 19. Wegler und Ries: S. 12. 3. A. Schloffer: "L. van Beethoven." G. 26.

## Churfurft Maximilian Frang und fein hof.

Ein Fürst von erbabenen Talenten unt Gigensichaften, ein weiser, staatskluger unt wohltbätiger Regent, ein muthiger Versechter ter Nechte ter vaterstäntischen Mirche, ein thätiger Menschenfreunt, ein guter Haushalter, ein Verehrer tes Vertienstes, ein Gönner ter Gelehrten unt Münstler, ein einsichtsvoller Menner ter Wissenschaften unt ein Mann von sestem Charafter war Maximitian Franz Xaver Zosseph, töniglicher Prinz von Ungarn unt Böhmen, Grzberzog von Desterreich, tes beitigen römischen Reiches Chursürst zu Göln, Hoch- unt Tentschmeister unt Fürstbischof zu Münster\*).

Maximitian Franz, ter unvergestlichen Raiserin Maria Theresia jüngster Sobn, wurde zu Wien ten 8. Tecember 1756 geboren, und verrieth schon früh-

<sup>\*) &</sup>quot;Maximitian Frang, letter Churfürst zu Göln." Ben Franz Eugen, Reichsfreiberen von Seitz und Vandensberg. (Nürnberg 1803).

zeitig, daß die freundliche Natur ihn mit einem ungewöhnlichen Maße von glücklichen Anlagen, mit einem hellsehenden Verstande, mit Wig, Scharssinn, frober Laune und Geistesheiterkeit beschentt habe. Für die Entwicklung und Ausbikdung seiner physischen, intelleetuellen und sittlichen Kräste wurde natürlich alle die Sorge getragen, die einem Fürstensohne seines Manges und Standes gebührt; während ihn sein Vater Franz I. und seine Mutter Maria Theresia durch ihr eigenes Beispiel wahre Tugend und Humanität lehrten.

Der junge Maximitian prägte sich aber auch ten Unterricht seiner Erzieber in Herz und Kopf ties ein und eignete sich die erten Gesinnungen seiner faiserlichen Ettern um so teichter an, als er sehen von Kind auf ein glübendes Gesübl für alles Große, Ette und Gute in seiner Brust trug. Noch in späteren Jahren kam er, wenn ihn das Gespräch dabin führte, gerne auf seine Erziehung und seine Jugendsahre zus rück. Sein hober, reiner Sinn weitte dann mit Liebe auf diesen beitersten Zeiten seines Lebens.

Ausgestattet mit Allem, was ein glückliches, angenehmes Leben, was Liebe, Hochachtung, Ruhm und Glanz verbeißt, ging er in seinem achtzehnten Jahre auf Neisen und besuchte in Gesellschaft des Grafen von Rosenberg, nachmaligen taiserlichen Thersttämmerers, Tentschland, Frankreich, Holland und Italien. Was tiefe Känter in politischer, wissenschaftlicher und fünstlerischer Hinsicht Interessantes tarboten, entsging seiner seurigen Wishbegierte, seinem sorichenten Beobachtungsgeiste und regen Scharsblicke nicht. Er tehrte taher auch reich an Ersabrungen und Kenntnissen aller Art zurück, und wurde sosiert der Liebling des Hoses und der Kaiserstadt.

Neberall gesiel unt interessirte er burch sein erles Herz, burch seinen Scharsblick, burch tie Unbesangensbeit, mit welcher er sich stets ber berrichenten Stimmung seiner schönen Seele übertieß, burch bas kluge und bescheitene Betragen, bas er — besonders während ber Zwistigkeiten Josephs mit seiner kaiserlichen Mutster — zeigte, und burch sein schönes Aleußere.

Und ein schöner Mann war Maximitian Franz in ter That! Jugentsrische und Gesundheit schmückten ihn; aus seinen Zügen sprach Geist, aus seinen Blicken Liebe und Ernst. Aber er war auch einer der liebenss würdigsten Gesellschafter und bierzu machten ihn naments lich Vielseitigkeit des Wissens und ungefünstelte Geiterkeit.

Als ter jüngste Sobn seines Hauses, wurde Magismilian Franz frühe tem Ariegsstante gewitmet. So socht er in ter baier'schen Erhsolgesehte im Jahre 1773 seinem Bruter Joseph rühmlich zur Seite; entwickelte auch vielversprechente Anlagen, wurde jedoch turch einen Sturz vom Pierte, ter eine bedeutende Schwäschung des linken Aniees zur Folge batte, dienstunfähig.

In Folge dessen entschloß sich Maria Theresia, um einen geistlichen Churhut für ihn nachzusuchen. Mit Freuden willsahrte man dem Wunsche der großen Kaisserin, und so wurde er am 7. August 1780 zum Coadsintor von Göln und zehn Tage später zum Coadsintor von Münster erwählt, in welchen beiten Stistern er bald darauf durch den Tod des Churssürsten Maximilian Friedrich die Churwürde ershielt. In der Großmeisterwürde des deutschen Ordens war er seinem Oheime seit dem Jahre 1780 gesolgt, und hatte binnen diesem furzen Zeitraume sein praktisches Talent zum Regieren vielseitig erprobt. Er beswies es jeht noch schlagender.

Johannes von Mütter sagt einmat: Man sintet in ter (Veschichte nicht sowohl, was in einzelnen Fällen zu thun sei – tie Umstände ändern ja Alles unendlich — als das Generalresultat der Zeiten und Nationen: Grsülle mit der ganzen Krast deiner Seele die von dem Schicksal dir angewiesene Stelle; hierin scheine dir nichts so boch, daß du es nicht erreichen könntest, nichts so gering, daß du es vernachlässigen durstest. Dadurch werden Könige groß, dadurch erwirbt der Mann von Geist ewige Lorbecren!

Dies waren auch tie Regierungsgrundsäte Magis milian Franzens. Biltung und Beglückung seiner Unterthanen, schwebte ihm als ein schönes Toppelziel vom ersten Tage seines Regierungsantrittes vor. Seine Bemühungen gingen also vor allen Tingen tabin: Aufklärung zu verbreiten und alte, turch Gerkommen geheiligte Ihorbeiten und Borurtbeile zu verbannen.

Er bewirtte bemnach in allen 3weigen ber öffent= lichen Verwaltung, so wie ber Hofbaltung Die beilfam= iten Umgestaltungen und Berbesserungen. Troktem aber, daß er dabei viel vorsichtiger und gemäßigter ju Werte ging, als fein Bruter Joseph, traf boch auch er im Anfange auf eine bestige Opposition. Die Menschen sind sich ja überall gleich, und bier wie bort befürchten taber die Trägen und Privilegirten turch tie unbedeutendste Rengestaltung Die Bernichtung ihrer alten Borrechte. Maximilian Frangens fester Bille übertauerte inteffen ten Rampf mit tem Fanatismus tes Allthergebrachten. Der siebenundzwanzigjäbrige Cbur= fürst ging mit bem schlichten Sinne, ber sein ganges Wesen durchdrang, unverrückt auf der einmal betretenen Babn fort und ließ eine neue Schöpfung beginnen, Die Leben, Rraft und Woblstand in Die Mitte seiner Länder zurückbrachte, Die sich bereits unter der Willtür der früberen Herrscher verblutet hatten.

Die ersten Anordnungen, die er traf, bezogen sich auf das Finanz=, Polizei= und Justizwesen, welches letztere bisher nicht selten die Unschuld nach der Summe und dem Werthe der gespendeten Geschenke beurtheilt hatte, und durch andere gräntiche Mißbräuche verunsstaltet war. Er brachte Deconomie in die Ausgaben,

vie er nicht mehr zwecklos an Gegenstände verwendet haben wollte, die tein Bedürfniß des Staates waren. Er verbesserte die Pslege der Gerechtigkeit, vereinsachte den Procekgang und verhinderte unwürdige Chikanen. Namentlich schön bekundete sich seine Gerechtigkeitsliebe aber darin, daß er den seissesten Eingriff in das Heiligsthum der Dienstpflicht streng bestrafte. "Staatsdiener", sagte er ost, "tönnen sich nie sehhaft genug von der Wahrheit durchdringen sassen, daß sie der Trost und nicht die Geißel der Negierten sein sollen!" Aber er sagte dies nicht nur, er ging auch selbst durch sein schönes Beispiel voran und belebte seine Beamte durch den ibm eigenen Geist des Fleißes, der Tronung und der Redlichkeit.

Wenn serner unter seinen schwachen Vorgängern ter Hof einem wahren Gasthause ähnlich sab — intem tort tagtäglich eine tostbare Tasel von treißig unt mehr Gestecken gehalten wart — so bestimmte Maximilian Franz nun einen genauen Hausbaltungsplan, vermöge tessen Tie churfürstliche Tasel — zum Vertrusse eines ganzen Schwarmes junger, müssiger Etelleute, tie bisser auf Rosten tes Lantes zu schwelgen gewohnt waren — auf zehn bis zwölf Personen eingeschränkt unt zugleich alle mit den Hoswagen und Kospserten bisher getriebenen Mißbräuche abgeschafft wurden. Was vormals tagtäglich geschah, geschah jest nur an Festen und großen Courtagen.

Auch um Die Bebung und Berbreitung ter Wissen= ichaften erwarb er sich großen Rubm. Ueberzeugt, daß nur durch eine zweckmäßige und gediegene Gr= ziehung und eine entsprechente, geistige Ausbildung tie Metigion mabre Berebrer, Die Rirche würdige Diener und ter Staat brauchbare Geschäftsmänner, treuer nügliche Bürger und rechtschaffene Familienväter erbatt, war die Ginführung einer besseren Schutverfassung und die Beritellung akademischer Studien, einer ber ersten und wichtigften Gegenstände seiner Sorgfalt und Aufmerksamkeit; ja ber ichonite Gebanke, ber ibm vorschwebte, war die Gründung einer Universität in Bonn. Bon tem ersten Tage seiner Regierung an belebte Maximilian Frang Diese ibm von seinem Borfabren übertommene Idee, und schon batte er einen nahe vor ber Stadt gelegenen weit= läufigen (Sarten angefauft, ber nach seinen eigenen Angaben in einen botanischen Garten umgewandelt wurde. Auf feinen Befehl mußte ferner in der toft= baren, Die Meisterwerfe der Literatur aller Nationen entbaltenden Sofbibliothet, ein eigener Saal mit allen Bequemlichkeiten jum Lesen und Schreiben für Wiß= begierige bergerichtet werden. Er selbst begab fich als= dann öfters dabin, und ließ sich von dem wackeren Bibliothefar bas Berzeichniß ber Lesenden vorlegen, so wie er sich selbst mit den Wissenschaften mehr und mehr vertraut machte.

Bei soviel Geist und tiefgeistigem Streben war es wohl natürlich, daß an dem Chursürstlichen Hofe um jene Zeit ein höchst angenehmer, seiner und doch auch liberaler, von den Fesseln eines übertrieben steisen Geremoniels freier Ton herrschte. Es betundete sich dies schon äußerlich dadurch, daß mit des jungen Chursürsten Austreten, die tostspieligen Hoftleider sosort verschwanden, und einer ganz einsachen Hofunisorm Plat machen. Maximilian Franz trug diese schichte Aleidung sogar meistens selbst; ein schöner Beweis, daß er, über Gitelteit erbaben, nicht in dem seeren Schimmer einer üppigen Verschwendung seine Größe suchte, sondern darin, daß sein Ausward seinen Unterthanen nicht zur drückenden Last werde.

So kam es, daß, mabrend um jene Zeit an den übrigen größeren und kleineren Hösen Teutschlands eine, alles geistige Leben erdrückende Etiquette berrschte, in Bonn jeder lästige und kindische Zwang verbannt war. Aber bedurste man denn bier and eines künstlichen Nimbus? — Giewiß nicht! Tas berablassende, freundliche Betragen des jugendlichen Regenten gegen Vedermann, gewann dem vortresstlichen Fürsten die Herzen Aller. Die bescheidene Bitte, die gerechte Beschwerde sand bei ihm jederzeit ein offenes Thr, eine offene Seele.

Jeder durfte sich ihm täglich von 8 bis 9 Uhr Morsgens nähern und sein Anliegen mündlich oder schrifts

lich eröffnen. Die Antwort erfolgte dann entweder sogleich, oder, nach Beschaffenheit der Umstände, des anderen Tages, an welchem sie der Bittende Nachmittags 3 Uhr in der Rabinetskanzlei abholen durste.

Selbst die Schattenseiten in dem Charafter dieses merkwürdigen Mannes gingen aus seinen Vorzügen bervor. Das Selbstbewußtsein seiner Fähigkeiten und seines guten Willens machten nämlich Maximilian Franz oft blind gegen die guten Nathschläge der tresslichsten Männer seiner Umgebung. Gigenwille trübte dann wohl seinen sonst so klaren Blick, während eine allzugroße Selbstständigkeit auf diese Weise seinen Resgierungsmaßregeln häusig den Stempel der Ginseitigkeit ausdrückte.

Gin Glück war es taher, taß seine nächste Umgebung aus wackeren und verständigen Männern bestand: wie die Minister von Baltenfels und von Forstmeister, Geheimerath von Berswordt und Staatseresterntar Eramer von Clauspruch.

Der bedeutendste von diesen war unstreitig Graf Waldenfels, Deutschordensritter\*) und Liebting des Churfürsten; ein Mann von ansgezeichneten Kenntsnissen und ein Beschützer und Psleger der Künste, wie man sie setten sindet. Namentlich war es die

<sup>\*)</sup> Spater Deutidorbens : Commandeur zu Virnsberg und Kammerer bes Raifers von Desterreich.

Musit, die der Graf leidenschaftlich verehrte und liebte. Er galt hier nicht nur für einen gediegenen Kenner, sondern übte sie auch praktisch mit viel Geschiet; wäberend er auf der anderen Seite, als freigiebiger Mäcen, jedes austeimende Talent zu heben und zu unterstüßen stets mit Freuden bereit war. Der junge Beeth oven hatte die schlagendsten Beweise hiersür in Händen, und auch seine jezige Anstellung als Churcölnischer Hoseverganist war ja auf besondere Berwendung und Besürswortung des Grafen Baldensels erfolgt. Aber Ludwig verehrte den Grasen auch wie einen Bater\*).

Heute num sollte er seinen Gönner und Wohltbäter nach längerer Zeit wiederschen; denn Waldensten seit den zu der eils war seit den zwei Monaten, seit welchen Ludwig die Anstellung als Organist angetreten, in Regierungssgeschäften verreist gewesen, — und beute gerade war der junge Beethoven auch das erstemal zu einer Kammermusik nach Hose beschieden. Er trat eben aus der Fürstenstraße durch das große dreisache Portal in das Schloß ein, als Vater Nies in Gesellschaft eines jungen Mannes um die andere Ecke bog. Der Director begrüßte Beethoven herzlich und stellte ibm seinen Begleiter als einen jungen, seit gestern an dem chursfürstlichen Ibeater engagirten Schauspieler und Sänsger vor.

<sup>\*)</sup> Beethoven widmete ihm fpater Die Sonate in C dur. Opus 53.

"Herr Lux ist ein prächtiger Junge!" — sagte Ries dabei. — "Vor einem hatben Jahre ist er dem Moster und dem Mönchsthume entsprungen und morgen Abent werden Sie ihn als den köstlichsten Komiker der Wett in Ditters "Zotter und Apotheter" bewundern. Es giebt keinen samöseren Stössel!"\*)

"Nun!" — versette Ludwig, indem er den jungen Mann grüßte, — "zu einem Alosterleben scheinen Sie mir allerdings nicht gemacht. Ter Schalt sitzt in ihren Zügen."

"Wer weiß, ob der Schein nicht trügt," — entgegnete der junge Romifer. — "Freuen Sie sich nicht zu früb auf meine Heldenthaten. Indeß sowiel ist allerdings gewiß: wenn ich an einem Tage nicht heiter war, sage ich mit Titus: Diem perdidi!"\*\*)

"Aber trägt man Ihnen den seltsamen Sprung aus dem Rloster auf die Bühne nicht nach, zumal bier an einem geistlichen Hose?" — frug sett Ries, indem sie in das Schloß traten.

"Darum fümmere ich mich so viel, als ter Maistäser um die Naturgeschichte!" — sagte Lug, und der trockene Ernst, mit dem er es sagte, machte seine beiden Begleiter unwillfürlich lachen.

<sup>\*)</sup> Lug, später als Komiter in Mainz und Frantsurt berübent — seine Buste zierte lange Jahre das Proscenium des Frantsfurter Theaters — war in der Ibat tem Mloster entsprungen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich habe einen Tag verloren."

Ludwig betrachtete den jungen Mann jetzt von der Seite genauer. Es war eine gedrungene, ziemlich kleine, aber träftige Figur, deren Beine allerdings gerader hätten sein dürsen. In den derben Zügen spiegelte sich etwas von Natur Grotest-komisches, was den Anschauer unwillkürlich zum Lächeln zwang, selbst wenn anscheinend Ernst in dem Gesichte lag. Auch der Blief sagte beständig: wenn der Mund aufgeht, kommt eine Schnurre; den Blief aber unterstüßte eine Beweglichteit der Gesichtsmuskeln, wie sie Ludwig noch an keinem Menschen gewahrt hatte. Lux durste nur den einen Nasenstügel oder die Ohren bewegen, nur eine Zuchung der Mundwinkel eintreten lassen und der Ernst eines Kaunitz, eines Philipp von Spanien hätte nicht Stich gehalten.

Darum schwieg man auch von Seiten des Alosters über sein Entspringen: waren doch, so oft er nur den Mund bei dem Absingen der tirchtichen Lieder aufsgethan, sämmtliche Mönche zum allgemeinen Aergerniß in Lachen ausgebrochen; ja es kam durch ihn — setbst ohne seine Absicht — ein solch frivoler und toller Ton in dem Kloster auf, daß der Abt froh war, als man ihm die Nachricht von dem Entspringen des Novigen brachte.

Lux war aber auch für die Bühne und das grostest-fomische Fach geschaffen, und sein Bater der ihn,
— freilich in Folge eines Welübdes — für das Moster

bestimmt hatte, mußte wirtlich mit leiblicher und geistiger Blindheit geichlagen sein, als er tas Borhaben ausführte; benn bei Lux entsprach auch bas Innere bem Menferen. So wenig seine Büge Geift verrietben, fo viel Wit und Laune besaß er. War er in guter Ge= sellschaft und aufgelegt, so sprudelten die drolligsten Einfälle, die freilich oft etwas derb beraustamen. Rur eines war Schate: ter Geist ging bei ibm nach Außen, nicht nach Innen; er perlte aufsteigent wie Champagner, aber das ganze Wesen des jungen Man= nes war eben auch so leicht und flüchtig wie Schaum= wein. Un coeur sans amour est comme un regiment sans tambour!" war sein Motto, seit er Belt und Leben aukerhalb des Mlosters tennen gelernt batte, und, bei Gott! er machte Diesem Wahlspruch Ehre. Lux lebte bem Leben und ber Runft, bas beißt, er verflocht, so jung er war, mit einer wahren Kunst ju leben sein Dasein durch und durch mit der ewigen Beiterfeit, welche ihm naturwüchsig aus seinem Juner= iten und aus der Runit selbst guströmte. Dabei war er, wenn man fich an seine berbe Offenheit und Ratur= lichteit gewöhnt hatte, der fostlichste Gesellschafter, den man sich benten tann . . . frisch, froh, frei und ohne alle Falschbeit. Es gibt Menschen, welchen man es fogleich an ten Augen anfieht, baß fie Scherz und Lachen für Die Würze Des Lebens halten, und Dies find in ter Regel Die besseren. Bux gehörte zu Dieser Gat=

tung, und sagte wohl selbst, wenn man von seiner Heiterkeit sprach: "Fröhliche Menschen sint nicht blos die glücklichsten, sondern auch in der Regel die besten: obne Neit und Grämelei, die dem Schlechten gern aus dem Wege geben. Nur Narren oder Schwachköpse schneiden immer ernste Gesichter; wie die Auster, die Eule und der Gsel die ernstesten Thiere sint!"

Bon allem tem konnte Lutwig van Beethoven jest freilich noch wenig entzissern. Ter erste Eintruck, ten ter junge Mann auf ihn machte, war intessen gesrate kein günstiger: tas Terbe in tem Wesen tes Fremten stieß ibn zurück; währent ihn tas Giroteske ter Erscheinung sast peinlich berührte. Hielt es toch ohnetem jetem Fremten schwer, tie Verichtossenbeit Lutwigs zu turchbrechen; ta er, tres seiner Ingent, stets unzugänglicher erschien, als es gut war.

Nebrigens kam es ja auf eine Annäherung bier auch gar nicht an. Es war eine Borstellung, eine Begrüßung und weiter nichts. Ludwig hörte daher der Untersbaltung zwischen Nies und Lug auch weiter sast gar nicht zu, und diese verbot sich obnehin balt von selbst, als man in den Concertsaal trat. Es war dies der Gartensaal am westlichen Ende des Schlosses.

Roch war das weite prächtige Gemach mit seinen

<sup>\*)</sup> Derfelbe, in welchem fich jest tas Mujeum theinichwestphälischer Alterthumer befindet.

colossalen Arontenchtern unt venetianischen Spiegeln saft leer, nur hie und da standen kleine Gruppen vorsnehmer Herren und Tamen bei einander, oder man ging zu zweien leise sprechend auf und ab. Für Ludswig war die Erscheinung neu, denn er war ja zum erstenmale bei Hose; aber sie machte durchaus nicht jenen imponirenden und beengenden Gindruck auf ihn, den sie vielleicht auf jeden anderen jungen Menschen gemacht haben würde. Im Gegentheile, es war dem jungen Beethoven, als sei er schon tausendmal hier aewesen... als sei er hier zu Hause.

Betentente Persönlichteiten haben für imponirente äußere Eintrücke immer ein Wegengewicht in tem Wessühle tes eigenen Werthes. Und wig war tamals noch lange keine großartige Erscheinung im Webiete ter Musit; er war noch sehr jung, und wenn auch in ter That schon Künstler auf Clavier, Bieline und Trgel, toch immer noch Neuling in ter musikalischen Welt; er überhob sich auch nicht in tünkelhastem Stolze... aber... es tag toch schon ein gewisses Bewußtsein schlummernter Größe in ihm — ein Bewußtsein, tas ihn hob, tas ihm sittliche Krast verlieb, das, ohne seinen Wilken und sein Juthun, tominirent auf seine Umgebung einwirkte, das ihn auch hier wie zu Hause sein ließ.

Schon die äußere Erscheinung dieses jungen Mannes hatte für Andere etwas Bewältigendes. Seine Figur war untersetzt und träftig — die eines jungen Griechen; wie der Frangose sagt: "homme taillé à l'antique ". Und mit den Griechen und Römern lebte er ja auch beständig in geistiger Beziehung, als ob er zu ibnen gebore; ja der altariedische Freiheitssinn, genährt durch das Studium griechischer Classiter, durchglühte nicht allein sein jugendliches Berz, er sprach auch mit Lichtbliten aus seinen Angen, Deren tiefer, bedeutungs= voller Blick etwas wunderbar Bezauberndes hatte. Schön waren seine Züge sonst nicht; es lag etwas zu Ernstes, zu Herbes in ihnen, was selbst die Trische der Jugend nicht mindern konnte. Dagegen hatte, wenn man ihn genau betrachtete, die bobe, gedankenvolle, von einem gewaltigen Haarwuchs umschattete Stirne etwas fonig= liches. Wenn man Ludwig ansah, mußte einem unwilltürlich der Gedante tommen: auf diese Stirne ge= hört eine Krone oder ein Lorbeerfrang! Und wahrlich! Chraeiz, im edleren Sinne bes Wortes, jag genug darunter, Festigkeit und Entschiedenheit sogar zu viel, da sie gar häufig Gigensinn und Starrköpfigkeit wur= den; aber auch ein gigantischer Drang, Großes und Herrliches zu werden, zu sein und zu schaffen!

Eine solche Persönlichteit befant sich natürlich in der Hossuft nicht wohl; indeß sie drückte ihn auch nicht nieder. Die Menschen aber, die hier zu athmen ge-

<sup>\*)</sup> Alexandre Oulibicheff: "Beethoven, ses critiques et ses glossateurs." p. 69.

wohnt waren, kamen ihm — zum Theil wenigstens — entsetzlich klein vor. Und sollte er, nach dem, was er hörte und sah, anders urtheilen? Ganz nahe vor ihm standen ja zwei junge Nammerberrn, deren nach der neuesten Mode bis in's Meintichste ausstaffirtes Neukere und nichtssagende Gesichtszüge schon genug gesagt baben würden. Unseligerweise mußte der junge Beethoven aber auch noch ihr balblaut gesührtes Gespräch hören.

"Barönchen!" — sagte eben der eine zu dem anderen, — "ich zittere vor Erwartung."

"Warum?" — frug jener, — "toch nicht in Erswartung bes Concertes?"

"Bewahre! bewahre!" — rief ter erstere, intem er auf beiten Füßen tänzelte und sich mit unaussprechtich nichtssagender Miene und seichtem Lächeln tie Kände rieb. — "Tas Concertchen wird wieder zum sterben langsweilig werden. Mein Chursürstchen bat nun einmal das unselige Leidenschaftchen, nur segenannte classische Musik aufsühren zu lassen."

"Schrecklich! schrecklich!"

"Epouvantable! Wenn man nur Tänzden, Arietten und bergleichen nette Sächelchen aufführte, das wäre boch noch etwas; aber die Quatros, die langweitigen Symphonien von Haydu! Es ist zum umkommen!

"Aber, lieber Herr von Wöls, Sie sagten ja boch, baß Sie vor Erwartung zitterten."

"Freilich, freilich! mon cher. . . "

"Nun?"

"Fräulein von Bornftätt tommt."

"Und Ihre Geheimerathin? was wird die sagen?" Herr von Wöls zuette mitleidig die Achseln, bann sagte er mit Selbstbewußtsein und jugem Lächeln:

"Meine Gebeimeräthin muß sich trösten. Wer Wöls zum Cavalierchen bat, tarf fein eifersüchtiges Närrchen sein."

"Ach! Sie Schmetterling!"

Wöls lachte unendlich glücklich und geschmeichelt in sich binein. Dann tänzelte er wieder, rieb sich die in seine weiße Handschuhe gehüllten Hände und sagte:

"Und das wäre?"

"Auf die neuen Moden, die beute erscheinen! Baronchen! Liebes Baronchen! baben Sie den neuesten Bericht gelesen?"

"Noch nicht!"

"Noch nicht!" — rief Wöls erstaunt. — "Wie ist das möglich? Wenn morgens mein Kaffeechen kommt, ist mein erstes Tagewerf ten Motebericht zu lesen. Man bat tann für tas ganze Tägelchen etwas zu tenken."

"Und was gibt es jett Nenes?"

"Biel, viel!" — rief Wöls mit wichtiger Miene. — "Die Phantasie der berrschenden Göttin zeigt sich besionders in dem Haarschmuck der Damen: schwarzer Sammt mit rosa Atlas, Straußfederchen bazwischen à la Marie Antoinette! ... steht prächtig! ... Tann als Schmuck Perlen ..."

"Perten?" — wiederhotte der Andere gedebnt und mit einer Art Leichenbittermiene.

"Bereuten allerdings Ibränen!" — ergänzte Herr Rammerberr von Wöls ebenfalls bedeutsam, — "aber die Majestät von Frankreich baben es einmal ausgebracht, und Perlen sind doch ein gar schönes Schmücken. Best sind sie die seinste Zierde ber coiffures allongés. Ob sie die göttliche Bornstätt beute trägt?"

Und Wöls sab sich sebnsüchtig sebmachtent um, ob tie Ungebetete noch nicht eingetreten sei; aber ter Saal war immer noch ziemtlich leer. Er wantte sich taber wieder zu seinem Wefährten und suhr in dem begonnenen wichtigen Berichte fort:

"Gine andere Art von großem Staat ist ein mit Golt und Silber gesticktes Tückelchen — Fichu — welches Die Tämchen turbanartig bilten."

"Und die Shawls?"

"Bon allen Arten und Farben, man bat tie Dingelschen von ungeheurer Größe!"

"Und ber Mignon=Schmuck?"

"Perleben! alles Perleben! Die Halsbänder nach der neuesten Mode baben vorn ein ovales, vier oder sechse ectiges Plätteben, das an zwei goldnen Metteben bängt und ebensalls mit seinen Perleben besetzt ist. Unter den Edelsteinehen ist der Saphir oben. Die jungen Herrchen tragen Röcken mit Knöpfchen von mittel= mäßiger Größe, concav und von Golt ..."

Hier entfernten sich bie beiden Herren von dem Orchester.

"Aber um tes Himmels Willen!" — rief jett Eut= wig so laut, taß Ries ihm beschwichtigent zuwintte — "wer ist denn dieser sabe Mensch?"

"Kammerherr von Böls," — entgegnete ber Capellmeifter.

"Und solche Menschen bulbet ber Churfürst an seinem Hose?" — frug Ludwig indignirt weiter.

"Er bat sie soviel als möglich bei Seite geschafft!"
— sagte Ries, — "und durch tüchtige und verdienste volle Leute ersett; allein alle tonnte er noch nicht ents fernen. Uebrigens blüht Herrn von Wöls ebenfalls bald die Entlassung."

"Wieso?"

"Es versteht sich wohl von selbst, daß ein so geistereicher Herr, wie Max Franz, einen solchen Menschen nicht leiden mag; aber der gute Wöls hat auch noch eine tiebenswürdige Gewohnheit, die den Ehursürsten doppelt erbittert: einmal, weil er alles versteckte und bintertistige Wesen haßt, und dann, weil ihm Sparssamkeit angeboren ist."

"Und was ist das für eine Gewohnheit des Mams merheren?"

"Gi nun!" - fagte Nies lächelnd, - "Wöls füllt fich,

so oft er bei Hofe ipeist, alle Laiden beimlich mit Bachwert, feinen Confectüren und ausgesuchtem Sbit, um damit seiner bolla donna, der Gebeimeräthin von Arnotti, seine zärtliche Ausmertsamteit zu beweisen."

"Nicht sehr kammerberrlich!" — meinte Lutwig van Beethoven. — "Wissen Sie aber, lieber Mies, taß ich Studien an tiesem Menschen gemacht babe?"

"So? und welche?"

"Man kann die Charaktere der Menschen nach der Art wie sie lachen entzissern."

"Nicht is übel!" — meinte Ries. — "Ich babe in der Ibat noch so fein grenzentes sades Vächeln geschen, als das des Kammerherrn."

"Sieber!" — fubr Ludwig fort — "unt tabei stirbt tieses Lächeln nie. Ich glaube, er lacht auch noch, wenn er einem Antern ten Tot seiner Mutter oter seiner Weliebten verküntet. Ist tas nicht tie ausgeprägteste Oberstächlichkeit unt Gitelkeit ohne Herz unt Gemüth? — Verküntet freches Lachen nicht ten roben unt tummen Menschen? — ein berzliches Gieltächter Mintlichkeit unt Meinbeit ter Seete? — Und wie schen spiegelt sich in tem Lächeln eines beteuztenten Menschen sein geistiges Leben, sein etter Chasafter, die Mube unt Marbeit seiner inneren West. Ich bätte Platon mögen lächeln seben."

"Sie werten jest wenigstens an tem etlen Max Beethoven. 1.

Frang ihre Studien machen tonnen!" - fagte Ries mit gerämpfter Stimme - "er tritt eben ein!"

In ter Ibat öffneten sich jest tie Flügelthüren tes Haupteinganges und ter Churfürst erschien, gesolgt von ten Ministern von Waltensels unt von Forstmeister, tem Geheimerath von Bersswortt, tem geistlichen Staatsreserentar von Clausspruch unt einer Reihe von anteren Cavalieren und Hoschargen. Die Menge, tie sich untertessen in tem Saale eingesunden batte, gerieth in Bewegung und biltete sosort ein lebentiges, slimmerntes unt blisenstes Spalier zu beiten Seiten eines breiten Weges.

Maximitian Franz grüßte mit der ibm angeborenen Freundlichkeit und Leutseligkeit und schrift dann langsam die breite Gasse entlang, rechts und links mit den anwesenden Herren und Tamen einige artige Worte wechselnd. Der Ausdruck seiner Gesichts= züge war dabei, wie immer, offen und einnehmend, dech erlosch mitunter seine Freundlichkeit schnell, wenn er die oder da einem Gesichte begegnete, das unans genehme Erinnerungen in ihm wach rief.

Lutwig van Beethoven, ter eben mit Ries unt ten Mitgliedern ter Capelle hinter jenem lebentigen Spaliere etwas zurüchstant, gewahrte tiefen raichen Wechsel in ten Zügen tes Fürsten auch jest, als tiefer gerate in seine Mähe kam. Unwilltührlich bob er sich auf tie Jußipißen unt sah nun, taß ter finstere Blid tes geistlichen herrn über ten Kammerherrn von Wöls streifte.

Der Churfürst sprach in dem Augenblicke gerade mit Graf 28 alden fels über die neuen sehr schönen englischen Lampen, die er erst furz aus London hatte kommen lassen und welche heute zum erstenmale in den Sälen brannten.

"Nun, Waldenfels," — sagte er eben — "welchen Effett machen sie Ihnen?"

"Sie scheinen ebense vortrefftich construirt zu sein" — verseste ter Minister — "als sie einsach unt toch schön sint. Ter Effett ist, tros ter Aronteuchter, ein brillanter."

"Und Sie, Kammerherr von Wöls!" — fagte Maximitian Franz jest plöglich, intem er sich zu tem Genannten wantte — "wie finden Sie die neuen englischen Lampen."

Wöls war über die Anrede entzückt; er verbeugte sich, auf die Gefahr hin, das Mückfreuz zu brechen, tänzelte überglücklich auf beiden Füßen, rieh sich, süße lächelnd, die Hände und sagte: — "Chursürstliche Durchelaucht wählen immer ausgezeichnet. Die Lämpchen sind schön, sehr schön, . . . aber . . . "

"Nun?" — jrug ter Churfürst — "was haben Sie auszusegen."

"Churfürstliche Durchlaucht balten zu Gnaten" — verjeste Wels unter wiederholten Bucklingen, und

sein pfiffig seinsollendes Läckeln verrieth, daß er sein gutes Geschmacksurtheit bekunden wolle — "sie seben völlig einem Galgen ähnlich."

"Desto besser!" — entgegnete Maximilian Franz ohne Berzug — "so können sie gleich bazu bienen, biejenigen Kammerherren baran zu bängen, bie bei Hose immer die Consituren steblen."

Wöls erblaßte, Die ganze Umgebung ließ ein leises Richern bören, Der Churfürst aber ging ruhig weiter.

Nach einer Viertelstunde begann das Concert. Es war von Capellmeister Ries vortresstich arrangirt, von der Capelle aber mit überraschender Präcission und Tüchtigkeit ausgesübrt. Ludwig van Beethoven hatte darin, auf ausdrücklichen Vesehl des Chursürsten, unter allgemeinem Veisall mit Ries und Vernsbard Komberg ein Trio von Plevel entzückend schön gespielt.

Als die Ausschung vorüber war und die Capelle sich entsernen wollte, ließ der Chursürst Mies und Beethoven zu sich besehten. Er stand, als sie berantraten, mit Waldenfels in einer Tensternische. Beide waren in eistigem Gespräche begriffen.

"Nun, wie verbält sich tenn tie Sache eigentlich?"
— frug jetzt ter Fürst. — "Ibeilen Sie mir Alles ganz offen mit. Ich mag ten jungen Beethoven leiten; er verspricht etwas Tüchtiges zu werten; aber tie Zügel tarf ich tarum seinem jugentlichen Nebermuthe boch nicht schieften lassen. Gin Mitglier ter Capelle, ter Sänger Heller, bat ihn bei mir vertlagt."

Baldenfels lächelte.

"Es ist nicht so schlimm, Chursurstliche Gnaten!"
— sagte er tann. — "Ein Geniestreich! aber tas Factum constatirt tas große Talent tes jungen Mannes."

"Mun, ich bin begierig?"

"Churfürstliche (Snaten batten toch jüngst bes soblen, daß die Alagelieder des Propheten Jeremias, die alljährlich in den trei Tagen der Charwoche gessungen werden, einmal wiederholt würden."

"Ganz recht."

"Diese Magetieder bestehen nun, wie Durchtaucht wissen, aus furzen Sätzen von vier bis sechs Zeilen, tie in teinem bestimmten Zeitmaß vorgetragen werden."

"Ich weiß! ich weiß!" — jagte Maximitian Franz. — "In der Mitte jeder Phrase, wirt, wie es dem Chorat Style der alten Kirchenmusik eigen ift, auf einer Note ein Rubepunkt gebalten, den der Clavierspieler") mit einem freien (Vange auf dem Biand auszufüllen hat."

"So ist es!" — versette Waldenfels. — "Heller befam nun den Austrag zu singen. Eburgürstliche (Inaden erinnern sich aber auch viel»

<sup>\*)</sup> Die Orgel wird an jenen Tagen nicht gebraucht.

Icicht, welchen unerträgtichen Gigentünkel Seller befist. Er brüftete sich nun auch tiesmal mit seiner Birtuosität so gewaltig, taß ter junge Beethoven ibm scherzweise tie Wette vorschlug: er wolle ibn bei einer solchen Stelle berausbringen, obne taß er es merken würte; aber er werte auch nicht mehr weiter singen können."

"Das ist viel versprochen!" — meinte ter Churfürst. — "Heller ist sehr fest."

"Er nabm die Wette auch an, da er in seinem Künstlerstotze die Sache für eine absolute Unmöglichsfeit hielt."

"Nun, und?"

"Als nun Beethoven bei ter Aufführung tie passente Stelle zu seinem Verbaben fant, führte er ten eitlen Sänger turch eine geschiefte Modulation aus der berrichenden Tonart in eine von dieser entsternte, nicht verwandte, binüber; bielt jedoch den Grundton der früheren Tonart immer sest, so daß sich unser guter Virtuese Heller in diesen fremden Regionen gar nicht mehr zurecht finden konnte und aufbören mußte. Ehurfürstliche Gnaden können sich nun das scharenfrobe Gelächter der umstehenden Mitglieser der Capelle und den Jorn des eitlen, sest so sehr gedemüthigten Sängers denken."

"Allertings!" — entgegnete Maximilian Franz lächelnt. — "Die Sache verräth ein emi-

nentes Talent; aber ten Nopf muß er toch ein wenig gewaschen bekommen. Solche Schnaken gebören nicht in ten Dienst und am wenigsten in die Mirche."

Der Churfürst wintte bier Beethoven beran. Yndwig geborchte obne Umstände, machte eine ziemstich ectige und unbebotsene Verbeugung, die den sernsstehenden Hosseuten zur großen Belustigung diente und blickte Maximilian Franz dann offen an.

Aber gerade dies schlichte und offene Wesen gesiet dem Fürsten. Gin Blick in dieses Auge, auf diese bobe gewaltige Stirne und es überkam ihn unbewußt ein eigenthümtiches Gefühl — ein Gefühl, sast wie er es batte, wenn er mit seines Gleichen umging. Der Verweis siel taber sehr gnädig aus, und Maszimilian Franz verbat sich nur für die Zukunstähnliche Geniestreiche\*).

"A propos!" — sagte jest ter Sbursürst, mit Waltenfels und Beethoven zu Mies tretend. — "Alle baben heute sehr brav gespielt. Mein alter wackerer Ries barf meiner vollen Anerkennung wie immer gewiß sein. Auch mit ibm, junger Mann, bin ich zufrieden gewesen. Wenn eine Stelle in meiner Capelle frei wird, mag er als Nammermusikus eintreten."

<sup>\*)</sup> Geschichtlich. A. Schintler: "Biographie von L. van Beetboven. (Münüer 1840.) S. 20. — Begeler und Ries: "Biographische Notizen über L. van Beetboven." (Coblenz 1838.) S. 14

Beethoven bantte freudig überrascht.

"Ist er noch der Meinung, daß die Musit im Stande sei, sethst die Malerei und die Poesie zu verstreten?" — frug der Chursürst weiter. — "Ich denke, er sprach so etwas aus, als ich ihn vor einigen Wochen in Godesberg tras."

"Gewiß, Chursürstliche Gnaten!" — versetzte der junge Beethoven — "ich bin noch dersetben Meinung. Tie Harmonie ist das malerische Clement der Musit, besonders dann, wenn sie sich zum Contrapunkt sortsbittet. Es treten selbstständige Gestatten neben einsander, aber in strenger gegenseitiger Bezogenheit, jede ergänzt und nach ibrer besonderen Gigentbümlichsteit in's Licht gesetzt durch die andere. Gewiß! die Musit bat ihre malerische Gebilde, die der Phantasie als sarbenreiche Gestalten entgegentreten."

"Aber sie bleibt hinter der Malerei zurück!" — sagte der Chursürst — "da diesen Gebilden die Rlarsbeit des Umrisses, mithin die deutliche Erfennbarkeit sebit."

"Ich saste ja auch nicht, taß tie Musik zeichne!"
— versetzte Beethoven unbesangen. — "Sie malt; aber mit einer Pracht, Gluth und Fülle der Färbung, die uns leicht den Mangel schärserer Consturen vergessen läßt. Ist denn ein Orchester in seiner musikalischen Ibätigkeit nicht ein unendlich wahres Bild des aus den verschiedensten Kräften sich zusams

mensegenten, von ten verschiedensten Stimmungen bewegten Menschenlebens?"

"Er bat nicht Unrecht," — sagte bier Ries. — "Gin Orchestersatz, ber die Stimmen lebendig gegen einander führt, macht den Componisten, selbst ohne Absicht, zum Maler einer bewegten Lebensseene."

"Unt" — juhr Beethoven angeregt fort —
"fann ter Musiker nicht, selbst ohne tie Hülse ter
menschlichen Stimme, tie innere Ergrissenheit ter eigenen Seele, den Wechsel und Gegensat ter Stimmungen,
tas Ausstreben zu Krast unt Sieg, tas Zurücksinken
in Webmuth unt Schnsucht, tie Erhebung zu seliger,
freutenvoller Harmenie tes Gemütbes mit sich, mit
ter Welt und ter Menschbeit in zanberbaster Wahrbeit
unt Innigkeit wiedergeben? So ist er Musiker, Mater
unt Tichter zu gleicher Zeit. Gine schöne, trästige,
schwunghaste Symphonie ist ein Gemälte und zugleich
tas, was eine Pintarische Die in ter Poesie ist."

"Ja!" — jagte bier Maximilian Frang — "was man aus einer Symphonie machen fann, bat uns unser trefflicher Handn gelehrt."

"D!" — rief hier begeistert ter junge Beethoven — "so Herrliches ter große Hantn schon in ter Somphonie geteistet bat, er wird tie Welt sicher mit noch Größerem erfreuen. Es gibt noch andere Saiten, die man anzuschlagen vermag."

"Seiner Meinung nach mare alfo ter Somphonie

noch eine große Zukunft vorbehalten?" — sagte der Fürst.

"Sicher! sicher!" — entgegnete Beethoven eifrig.
— "Die Somphonie ist, tavon bin ich überzeugt, durch ibre Massenbastigkeit und Universalität mehr, als jede andere Form zu großartigen Gindrücken, zu bezaubernden, hinreißenden und imponirenden Tongemälden geeignet. Ich behaupte sogar: daß nur der Somphonie Universalität eigen ist, und daß sie gerade darum als die Krone der reinen, der Instrumentalmusst, angesehen werden muß."

Maximitian Frang zuette leise mit ten Achseln, bann sagte er:

"Möchte aber toch eine gewagte Behauptung sein!"
"Maum, Churjürstliche Ginaten!" — entgegnete Beethoven sest. — "Die Symphonie ist allstimmig, sie vereinigt tie bellaus tönenten Blasinstrumente mit ten itealeren Streichorganen; tadurch aber vermag ter Componist ein Bilt tes in seiner Fülle und Krast, nach allen Seiten seiner Erregungsfähigkeit in allen seinen Regionen, sowohl innertich bewegten, als sich nach außen erschließenten Gesühlsteben zu schaffen. Ich vermag mir eine Symphonie zu tenken, die ein vollsstäntiges Lebensbilt darstellt und zwar ein Bilt des Lebens, wie es sich zunächst im stilleren Bereich des Inneren regt, alle seine Schwingungen frästig entsfaltent, nichts verbergent, balt in voller Selbstmits

theilung fröblich einbergebend, bald in ibr Entlastung und Erleichterung von bem suchent, was bie Bruft begeisternd schwellt ober bas Berg bruckend beengt. Aber bann bore ich sie auch hinaustreten und bas aroke, gewaltige änkere leben mit ten Schmerzen und dem Jubet der Menschbeit umfassen . . . und dies, bies kann feine andere Form! - D könnte ich nur das ausdrücken, was ich dunkel in mir fühle! — Wie die Ode, so muß auch die Symphonie die Scele des Zubörers erschüttern, erbeben, ja zum fühnsten Aluge fortreißen können; wie bei jener schwungreichen Dich= tungsart die Phantasie des Dichters ihre fühnsten Schwingen entfattet, so muß bies bei ber Symphonic auch ber Musiker thun. Aber es bedarf bagu großer, gewaltiger Getanken, mannichfacher und stark ausgefprochener Rhythmen, plöklicher und frappirenter Mebulationen, eines glänzenden, Alles mit sich fortreißen= ben, feurigen Stuls!"

Die sehönen blauen Augen bes Churfürsten hatten während dieses warmen Ergusses mit dem Ausbruck der Bewunderung auf dem jungen Beethoven gerubt.

"Bravo!" — sagte er jest laut und frendig, indem er Ludwig auf die Achsel klopste. — "So ist's recht! Mit solchen Ansichten kann noch etwas aus uns wers den. Aber um auf den Ausgang unseres Gespräches zurückzukommen: mit dem Tichter kann sich der Mus

siter dech nicht vergleichen! Dem Dichter steht vor allen Dingen das ganze geistige Gebiet offen."

"Unt dem Musiker?" — frug Beethoven mit tenchtenden Augen und gerötheten Wangen, — "hat der Musiker nicht auch seine volle Freiheit? Hat er nicht ein weites, unermeßliches Gebiet, in welches die Schöpfungen des Wortes nie zu dringen vermögen? Dem idealen Sinn der reinen Musik schmiegt sich Alles! Ja, sie hat zwei göttliche Schönheiten für eine: den materiellen, den akustischen Giselt und den geistigen!"

"Aun, junger Mann", — sagte bier in woblwolstendem Tone der Fürst, — "mit solcher Begeisterung im Herzen, würde ich selbst einmal zur Composition einer Symphonie schreiten."

"Nein!" — entgegnete Beetboven ernst — "tas bieße sich, unserem herrlichen Haven und Mozart gegenüber, überheben. Wohl fühle ich einen gewalstigen Trang in mir, tiesen großen Meistern, tie ich boch verehre und anstaune"), nachzustreben; — ja — ich will es gestehen, tieser Trang, tieser Gbrgeiz erfüllt meine ganze Seete; aber ich weiß auch, wie fern mir dieses Ziel noch liegt!"

"Es ist mahr" — meinte ter Churfürst — "Gavtn

<sup>\*)</sup> A. Schindler: "Biographie Beethoven's." &. 22 u. 24. Oulibicheff: "Beethoven." p. 100.

und Mozart sind als Meloristen, Harmonisten und Contrapunttisten wohl schwer zu erreichen!"

"Und doch muß es in der Musik vorwärts geben;
— und doch seis ich mein Leben daran, sie einst zu erreichen!" — rief bier Be et boven, in seinem beistigen Giser ganz vergessend, wo er war. — "Mein Ziel ist, ibr bobes contrapunttisches Wissen, die Schönsbeit ihrer Gedanken, die Bolltommenbeit ihrer Arbeit, die vorwurssfreie Meinbeit ihres Geschmackes!"

"So sei es!" — sagte ter Ebursürst. — "Und das mit ihr dieses Ziel erreicht, junger Mann, so erbaltet euch euren jugendlichen Enthusiasmus, den frischen Glauben an das Glück des Lebens, mittheilende Krast und warme Begeisterung."

Und er grüßte Ries und Beethoven leicht zum Abschiede und zog sich mit Waldenfels zurück.

## Die Schule des Lebens.

Das Wohlwollen tes Churfürsten Maximilian Franz für ten jungen Lutwig van Beethoven war turch tas letzte Gespräch nur noch gesteigert worten. Es bewies sich ties sehr batt thatsächlich taturch, taß Lutwig häusig zu ten kleinen musikalischen Abenten tes Fürsten berusen wurte. Natürlich hatte ter junge Mann bier tie schönste Gelegenheit, sein eminentes Talent zu entsalten und tem Churfürsten seine Brauchbarkeit unt Tüchtigkeit zu beweisen.

Wie es aber oft zu gehen pflegt, daß ein fleiner, an sich unberententer Borfall wichtige Folgen nach sich zieht, so erhöhte hier ein sonst faum beachtenswerthes Greigniß nech des Fürsten (Bunft, so daß für den fünfzehnjährigen Beethoven die Anstellung als Ramsmermusstus nicht länger auf sich warten ließ\*).

<sup>\*)</sup> Megeler und Rieg. G. 15.

Der Fürst liebte tie Plevel'schen Composistionen\*). Gines Abents nun brachte er ein ganz neues Trio von tiesem Componisten mit, unt bat Mies, Bernbart Romberg \*\*\*) unt Beethoven es prima vista zu spielen.

Wie es sich von selbst versteht, beeilte man sich, ten Wünschen tes boben Gönners bestmöglichst zu entsprechen. Im zweiten Theile tes Atagio's aber blieben tie Künstler, was sonst nie geschah, nicht zusammen. Tennoch spielten sie so mutbig und mit so großer Geistesgegenwart und Geschicklichteit fort, taß sie gleichseitig und glücklich zu Ende kamen.

Ter Churfürst wunterte sich über tiese Arbeit Plevel's; als man tie einzelnen Stimmen aber untersuchte, fant es sich, taß in ter Mavierstimme zwei Tatte ausgefassen waren. Beetboven batte sich meisterbast aus ter Verlegenbeit gezogen \*\*\*\*). Ucht Tage

<sup>\*)</sup> Pleyel, Ignaz, geb. 1757 bei Wien, seiner Zeit berutmter Biolinivieler und Componift, namentlich für bas Pianoforte in Sonaten, Duo's, Trio's n. s. w. starb 1831 in Paris.

— Raberes: G. Gollmick, Gandlericon ber Tonkunt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bernhard Romberg, der Gründer des heutigen virtweienbaften Bioloneckleiviels, ielbit einer ter größten Meister auf tiesem Intrumente, zugleich einer ter besten Compenisten bafür. Mit Beethoven in gleichem Alter, bildete er, nebit seinen bamals 18 jährigen Better, Andreas, bem wätern Nachielger Svohr's, ein Glied jenes ichenen Areises jugendlicher Talente der sich um Frau von Breuning gebildet hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Thatsache: Begeler und Ries. G. 15.

später war er — wie sebon erwähnt — Churcötnischer Rammermusitus.

Aber wie spernten nun alle tiese Vortemmnisse seinen Gbrzeiz, seinen fast nicht mehr zu zügetnten Trang nach eigenem Schaffen. Gine sonderbare Unstube ergriss ihn. Es war ter Trieb, tie musikalischen Iteen, tie in ihm gährten unt chaotisch wogten, zu fassen, zu ortnen, zu Tage zu sörtern . . . unt toch . . . sehlte noch tie Reise, welche tie Geburt spielent möglich unt zu einem Siegessest tes Geistes macht.

Wer aber eine solde Situation fennt, weiß, wie peintich, wie beengent, wie niederdrückent sie ist; wie dies Suchen und Nichtsinden den Geist beängstigt, die Nerven reizt. Mein Mensch war dabei für solche Gindrücke empfänglicher als der junge Beetboven, und, was das Schlimmste, sie schlugen bei ibm sast immer in übte kanne um, die ibn leidenschaftlich, bart und abstoßend machte.

Jest kamen auch noch witerliche, bäusliche Auftritte tazu, welche ter leichtsinnige Vebenswantel seines Laters berbeiführte, und die sein natürliches Zartgefühl wie mit Dolchstößen trasen.

Vutwigs Bater war Jobann van Beet= boven, Teneriänger an der Churfürstlichen Mapelle; ein Mann, der mit schönen musikalischen Unlagen einen so unbesiegbaren Leichtsinn verband, daß selbst seine auten Gigenschaften unter temselben verschwanten. Gr liebte seine Frau, Die es in der That auch vertiente, anfrichtig; tennech wollte ter bausliche Friete in der Beetboven'schen Familie nie ein Afol finden, ba Robann van Beetboven burch sein leicht= finniges und verschwenderisches Wesen immer neue Berantaffung zu Borwürfen, Bertruß und Bank gab. Die arme Frau wußte sich ja in ihren knappen und gedrückten Berbältniffen bei vier Rindern, wovon freilich jest eines nicht mehr lebte, kaum burchzubringen. Wohl fing Ludwig an, jest selbstständig zu werden; aber fonnte er defibalb seine weitere musikalische Ausbildung bestreiten? und Rarl und Jobann waren erit Knaben von 9 und 11 Jahren, - Rinder, die der Mutter durch Wildbeit und namentlich durch ibren verstectten Charafter febr viel Gorgen machten. Natürlich schloß bas arme Mutterberg Ludwig mit Loppelter Liebe in sich. Er war der Mutter Hoffnung und Troft, Stolz und Frende; tenn fie verkannte, je wenig wie Fran von Brenning, ten etten Rern, ber bier in rauber Schaale rubte; aber fie fant es auch, jo febr es fie fchmerzte, natürlich, bag Lud= wig fich im Brenning'iden Saufe mobier fühlte, als in seinem eigenen Familientreise, ba ihn - ben unendlich zart gestimmten, reizbaren und zartfühlen= ben jungen Mann - ter ewige Rampf, Die oft wieterfebrenten Scenen tes Leichtsinnes, natürlich guruck-6 Beethoven. I.

stoßen mußten. Wie oft verbrachte trch sein Later ganze Tage und Nächte in ten Weinbäusern unt verspraßte bei Becher unt Würseln tas Wenige, was ihm, nach Abzug für seine Gläubiger, von seiner Gage blieb! Wie ost mußte Unt wig sehen, taß sein Later im Zustante tes Nausches oter tes Unnuthes, in welschen ihn beteutente Verluste beim Spiele versesten, zu Hause wie ein Tyrann wüthete.

Auch heute batte wieder eine solche Scene stattgesiunden. Ben einer durchschwelgten Nacht am Morsgen nach Hause gefommen, durch Wein und Verluste gereizt, batte Johann van Beethoven gegen Frau und Kinder wie ein Wahnsinniger gewüthet, bis sein Weib händeringend und in Ibränen zerstießend zusamsmengebrechen, Karl und Johann sie schreiend umfaßt und Ludwig in der vollständigsten Verzweisslung davongelausen war.

Lutwig füblte sich grenzenlos unglücklich, turch tiefe unseligen Verbältnisse bis auf's Neußerste getemüstbigt. Aber tas ertrug sein stolzer Geist nicht: insgrimmig raffte er sich auf, unt sich in sich selbst versichtießent, stürzte er sich — seinen peinlichen Getanken unt Gefühlen zu entstieben — mit Gewalt in tie obnehin bochgehenten Wegen seiner inneren musikaslischen West.

Jest eben faß er im Breuning'ichen Saufe — tem einzigen Zufluchtsorte in jotchen Stunden — am

Tingel unt stürmte in witten Phantasieen seine Westübte, seinen Schmerz, seinen Trang aus. Wie tak wogte unt brauste; wie es gleich wildschäumenten Waltbächen anschwoll, tie sich unwillig, mit giganstischer Arast über Mippen unt Telsen wersen! wie tann wieder in wunderbaren Verschlingungen prächtige Accorde das innerste gebeimnisvelle Heiligthum der Kunst ausschlossen!

Welch' ein Spiegel seines inneren Gefühltebens war tas! Wie Licht und Schatten, wie Engel und Tämonen traten Luft und Untust, Freude und Schmerz, Jubel und Trauer, sich entgegen und befämpsten sich, in mitten bimmlischen und insernatischen Alängen!

Wenn es wabr ist, taß ter ächte Münstler "ein ganzer, vom Ewigen turchtrungener Mensch" sein muß, so betuntete ter junge Lutwig van Beetsboven bier seine ächte Münstlernatur: er übertrug seine eigene Subsectivität mit ibren Mämpsen unt Schmerzen in tas Glement ter Allgemeinbeit — in tas Wogen ter Mämpse unt Schmerzen ter ganzen Menschbeit! Jest, wo seine Gefühlte in Iönen unt Accorten sich ausbauchten unt austlangen, fühlte er sich nicht mehr als Persöntichteit: er ging barmonisch auf in tem ewigen großen, Welt unt Menscheit beherrsschenden Schiefsale!

Frau von Breuning horchte staunent. Co

hatte Ludwig noch nie gespielt. Die Arbeit, mit der sie an dem Fenster saß, war ihr in den Schooß gessunken; ihr Herz klopste stürmisch. Sie bätte Ludswig wie ihren Sohn umarmen können, aber sie wagte nicht, ihn zu unterbrechen.

Auch die kleine Eleonore und die liebliche Rosa waren zugegen; freilich ohne daß es Ludwig wußte und ahnte. Mit zurückgehaltenem Athem standen sie in der Thüre und lauschten. Aber ihr junger Lehrer sah und hörte jest nichts. Wie durch Zauber flegen die Töne unter seinen Fingern auf, verschlangen sie sich, bald anscheinend wild und wirr, bald sanst und beruchigend, wie Klänge aus anderen Sphären.

Woht eine Stunde mochte so vergangen sein: es schlug eilf Uhr. Würte es Ludwig bemerkt baben, sicher hätte er eine schneidende Dissonanz wild durche klingen lassen; denn mit diesem Glockenschlage griff die nüchterne Alltäglichteit in die ideale Welt, die ihn eben umschloß: um eilf Uhr hatte er in dem gegenüberlies genden Hause des österreichischen Gesandten, Grasen von Westphal, Klavierunterricht zu geben. Aber wo dachte Ludwig jeht an Zeit und Unterricht! Dassür that es freilich seine zweite Mutter. Frau von Breuning verlor ja nie das Praktische aus den Augen. Sie erhob sich also, wiewohl ungern, trat hinter seinen Stuhl, klopste Ludwig leise auf die Achsel und sagte freundlich:

"Lutwig, es ist eilf Uhr, Tu hast Unterricht zu geben!"

Gine Botke lief über tes jungen Mannes Stirne; er niette mit tem Ropfe und spielte weiter.

Fünf Minuten vergingen, ta tupfte Frau von Breuning wieder auf seine Achsel und flüsterte:

"Lieber Ludwig, Die Frau Gräfin wartet. Bergiß Deine Pflicht nicht!"

Beethoven unterbrach sich. Es lag jetzt etwas fast wistes in seinen Zügen. Aergerlich subr er sich mit ber Hand über die Stirne und rief:

"Das vertammte Stundengeben! ich fann, ich mag jest nicht!"

"Du magft nicht?" — wiederholte Frau von Breuning.

"Ich bitte Sie" — sagte Lutwig, jest erst ganz zu sich tomment, — "haben Sie Mücksicht. In ber Stimmung, in ber ich mich jest besinde, ist es mir ein Gräuel, ist es mir unmöglich, Unterricht zu geben... und nun gar ber alten, albernen Westephal!"

Frau von Breuning legte ibre Hand liebevoll auf sein Haupt, sab ibn mit ibren klaren verständigen Augen rubig, aber freundlich au und sagte:

"Um seine Pflicht zu erfüllen, bat der brave Mensch immer Zeit und Wilten; selbst wenn die Erfüllung derselben mit der Neberwindung eines unangenehmen Gefühles verbunden wäre. Denke an deine gute Mutter, Ludwig; sie hofft auf dich, als ihre einzige Stüge."

Ludwig stand rasch, aber schweigend auf, nabm seinen Hut und ging mit einem kurzen und harten: "Abieu!" zur Thüre hinaus. Wer ihn nicht näber gefannt bätte, würde vor seinen furchtbaren Blicken erschrocken sein. Ete on ere und Nosa waren es in der That; die Hosfräthin aber lächelte nur und sagte:

"Es ist roch ein guter, herrlicher Mensch. Wenn tie raube Hülle einmal vom Schicksat abgestreist sein wird, kommt hoffentlich ter etle Kern um so schöner zu Tage!"

Der junge Beetboven hatte unterbessen bas Breuning'sche Haus verlassen. Aber jest tämpsten in ihm Eigensinn und Starrtöpfigkeit mit seiner besseren Neberzeugung. Er brachte es nicht sertig, gerate über die Straße nach tem Grästichen Hause zu geben. Lange sam schreitent machte er einen langen Umweg.

Wer an ihm vorbeiging, erschrack. Entlich zwang er sich toch bis an tas Haus. Schon batte er tie Klinke ter Thüre gesaßt, . . . ta turchzuckte es ihn wilt . . . "Nein!" — ries er starrköpsig unt stampste mit tem Fuße auf — "ich will, ich mag, ich kann jetzt nicht!" unt . . . als ob ihn ter böse Feint versfolge . . . rannte Lutwig, "wie ein übellaus niges Eselein!" davon\*).

<sup>\*)</sup> A. Schinbler: S. 23. Wegeler und Ries: S. 18. Dulibicheff: S. 58.

Es ist ein sonderbares Ding, diese menschiche Nastur mit ihren Erbabenheiten und ihren Schwächen! Wir nennen uns frei und die Netten unserer Leidenschaften bören nicht auf zu klirren: selbst nicht bei dem Besten. Frei aber sind wir nur dann: wenn wir es so weit bringen, alle unsere Triebe durch die Vernunst zu zügeln!

Ludwig war noch nicht in dem Alter, in welchem man eine volle Beherrschung seiner selbst hätte erwarten dürsen; — es stand sogar bei ibm, wie bei allen frästigen Naturen, in Frage: ob er je dabin gelangen werde? Er stürmte also, seiner Berstimmung nachgebend, auf's Geradewohl hinaus.

Neber dem diebt bei dem Schlosse Clemensenbe gelegenen Orte Poppelstorf, dessen Benennung die römische Billa eines Publius verantaßt baben soll, heht sich das Gebirge empor und bildet eine steile Andöhe, welche der Kreuzberg genannt und noch jest von den Resten eines Mosters mit seiner Mirche geströnt wird. Bon Poppelstorf sübren drei Wege auf den Berg und zu der, verzüglich in den Jagen der Fasten, zahlreich besuchten, gebeiligten Stätte binan. Der eine ist ein viel gefrümmter Hohlweg, auf dem man die Leidensgeschichte Christi bildlich dargestellt sinstet; der andere, diesem zur Seite, ist eine breite gespflasterte Stiege von fünstlicher Anlage inmitten einer Allee von immer grünenden Fichten. Der dritte gebt

längs ter neugebauten, nach ter Ahr führenten, Landstraße auf ter halben Höhe tes Berges recht= winkelig ab.

Ohne cs zu wollen, ohne die Richtung zu suchen, nur mit sich selbst und der Welt zürnend, hatte Endswig den ersten dieser drei Wege eingeschlagen. Im Stillen bereute er dabei seinen Eigensinn, seine wilde Starrtöpfigkeit; aber er wollte, aus Eigensinn, diese Mene nicht einmal sich selber zugestehen. Er wars seinen Tehler — wie es die Menschen so oft machen — dem Schiefsale zu und zürnte mit diesem, das ibn, durch seine peintichen häustichen Verhältnisse, so oft in eine gereizte, widerwärtige Stimmung versetze. So erreichte er die Höhe des Berges.

Wie schön lag tie Welt hier vor ihm! Neber tie waltigen Züge ter nahen Gebirge ragten noch tie Spigen tes Siebengebirges hervor. Rheinabwärts, sern am Horizonte, hoben sich in matten Umrissen tie Thürme ter altebrwürtigen Statt Göln. Aus ter Gbene tagegen grüßten Torf und Schloß Poppelstorf, tessen schönen Toppelallee auf ten Hauptstügel ter Chursürstlichen Resitenz in Bonn sübrt, freuntslich berauf. Weiter hinaus glitt tas Auge über tie bech liegenten Stattgebäute, welche ten Spiegel tes Mheines beckten, zu ten jenseitigen Orten: Schwarzscheintorf, Bitich unt Pügchen, mit ihren Thürmen, Stiftsgebäuten und Kirchen, bis wo tas Stätts

chen Siegburg mit dem vormaligen Kloster des beistigen Unno die Aussicht wie mit einem beruhigenden Accorde schloß.

Auch in Ludwig ward es hier ruhiger. Die Anstrengung des Heraussteigens batte den Körper etwas ermüdet und somit die übersprudelnde Jugendfrast gesängelt. Der Friede und die Ruhe der äußeren Welt wirften auf die innere zurück; die srische reine Lust ersquickte die Brust und fühlte das heiße Blut. Ludwig sah seinen Fehler ein.

Es ist aber nicht genug, daß ter Mensch sich sur schuldig erklärt; — das thut er oft nur darum, weil er nicht untersuch en will, wie sehr er schuldig ist. Sich einen Jehler zugestehen, ist auch noch nicht Besserung; es ist oft weiter nichts, als ter Wunsch, ibn zu vergessen. Erst tie Untersuchung des Jehlers gibt die Stärte, ihn fünstighin zu vermeiden. So weit hatte sich Ludwig aber noch nicht überwunden. Trosig schaute er in die herrliche Aussicht hinaus; aber tie noch immer nachtlingende Misstimmung ließ sie ihn bald vergessen. Gedankenvoll ging er weiter, ohne es zu wissen dem Rloster zu.

Churfürst Ferdinant hatte nämlich, im Jahre 1627, hier an der schönsten Stelle den Grundstein zu einer Rirche gelegt, die auch balt nehst einem Sersvitenstoster emporwuchs. Bu jener Zeit bestand nun dies Rloster noch in seiner ganzen Austehnung. Es

würde intessen nichts Ansfälliges targeboten baben, wäre nicht tas östliche Ente ter-Kirche in seiner äusseren Façate böchst wunderlich bergerichtet gewesen. Das an architektonischen Berzierungen und Biltwerken reiche Portal\*, stellte nämlich den Palast des römischen Landpslegers Pontius Vilatus dar.

In Der Mitte Des Baltons an Diesem Portale stebt die Statue Christi mit dem Purpurmantel und der Dernenfrone, binter tiefem fiebt man spotterfüllte Diener der römischen Gerichtspilege, und, links von der Hauptgruppe, ten führenten Ariegsfnecht. Mechts von dem Dulter fieht Pilatus felbit, wie er jo eben das unten versammelte Bolt auf ten Minbantelten binweist. Im hintergrunde zu beiden Seiten in ten 21r= taten trängen fich Pharifaer und Schriftgelehrte berver, von welchen einer tie Schriften tes alten Buntes eifernt emperbebt, mabrent ein anterer auf eine Stelle res aufgeschlagenen Gesethuches bindeutet. In dem Gebäute selbit aber, unter tem Portale, befintet fich eine, achtundzwanzig Stufen bobe, aus italienischem Marmor gearbeitete Stiege, Die eine Nachbittung ter beiligen Treppe zu Rom und mit dieser jener zu Jernfalem, von ter iete Stufe turch eine besondere Me= liquie gebeiligt unt von Papit Benetitt XIV. mit Ablässen verseben ift.

<sup>\*)</sup> Es ist jest noch zu feben.

Auf biefer toppelarmigen Stiege aber turfen fich bie Gläubigen nur inieent hinaufbewegen.

So auffallent nun alle tiefe Dinge, ter junge Beethoven tem sie längit befannt, gewahrte sie nicht. Mit ernstem Blicke, mit verschränften Urmen und in sich gefehrtem Geiste ging er an ihnen vor= über. Er tachte an feine Butunft. Die batte er tie Nothwendigfeit, sich aus seinen beengenden und nie tertrückenten Familienverbältnissen berausreißen zu müssen, schärfer empfunden, als beute; nie war ibm aber auch seine Butunft schwärzer vorgetommen. Wober sollte er die Mittel zu seiner weiteren musikalischen Ausbitrung nehmen? und einer solden, namentlich in Betreff tes Contrapunttes, bedurfte er noch febr, wollte er fich, seinem inneren Trange felgent, zu ten lichten Boben ter Clafficität erbeben, aus welchen ibm, wie geldene Sterne, Die Ramen Baven und Megart entgegenstrablten. Ach! ... Saven und Megart! fie waren ja im Reiche ter Musit seine Abaötter, wie Plato sein Iteal im Gebiete tes Vebens es war. Aber wie sollte er Diese Größen erreichen? jene, wenn ibm die Möglichkeit jeder böberen Ausbildung abge schnitten blieb; - tiefen, wenn tas ewige Aufwallen seiner leitenschaftlichen Natur Die innere Rube, Beiterfeit und Anmuth ter Seele, Die Plato jo febr auszeichneten und zum mabren Beltweisen machten, immer und immer wieder pernichtete. (Fe ward buntel vor seiner Seele, duster vor seinen Augen. Ohne aufzuschauen folgte er, in tiefe Geranten versunken, einem gewölbten Gange, in ben er zufällig gerathen.

"D! wer toch einen Blick in seine Zukunst wersen könnte!" — sagte er jett halblaut vor sich hin. — "Wirst du dich auch wirklich über das Niveau der Allstäglichkeit erheben?" Er schwieg; aber er fühlte, daß die Berneinung dieser Frage ihm das Leben kosten müsse. "Und was wird deine Zukunst sein?" dachte er weiter. Über in demselben Augenblicke entsuhr ein Schrei seiner Brust:

"Ha! tott unter Lebentigen!" — rief er entsett; tenn er war, ohne es zu bemerken, in tas Tottensaewölde ter Mirche gerathen, in welchem ihm nun tie wohlerhaltenen Leichname, sämmtlicher längst verstorsbener Mosterbrüter kalt und schauerlich entgegensftarrten\*).

"Tort, unter Lebendigen!" — wiederholte er ersichüttert.

"Ster lebendig unter Todten!" — entgegnete eine fanste liebliche Stimme ticht neben ibm. — "Estemmt nur tarauf an, wie man bie Sache nimmt."

Lutwig schaute sich erstaunt um, und gewahrte

<sup>\*)</sup> Diese Gruft ift noch jest zu feben. Die Leichname fint, burch bie ortliche Beschaffenheit, noch so gut erhalten, als waren sie unlängst zur Gruft getragen worden.

cin reizentes Mätchen an seiner Seite. Es war eine schöne, lebbaste Blontine von ungemein gesälliger Biltung. Ihre Figur war nicht groß, aber sehr nett; ihre Gesichtszüge verriethen Geist, tie bühschen blauen sanst blickenten Augen Gemüth. Die Augenbrauen waren, wie sie Anakreon an seinen Mätchen pries: start und leise in einander übersließent, die Nase leicht gebogen, der Mund zierlich und wie zum füssen geschässen, doch spielte ein necksicher, sast schnippischer Zug um seine Abinkel. Ihre Meitung verrieth, daß sie den böheren Ständen augehöre und in der Ihat besab sich auch unsern von ihr, gesührt von einem Mönche, eine größere Gesellschaft von sein gekleideten Herren und Tamen die Merkwürdigkeiten des Ortes.

Der junge Beethoven war von tiefer Erscheis nung so angenehm überrascht, aber auch so verwirrt, taß er im ersten Augenblicke teine Worte zur Entgegs nung fant. Das Mätchen aber sagte theilnehment:

"Der bäßtiche Anblick bier hat wohl auch Sie un= angenehm berührt."

"Nur, weil er mich bei Geranten überraschte, auf welche er mir eine unwillkommene Antwort schien!"
— entgegnete jest Ludwig. — "Ich kenne ben Ort längst!"

"Aber wie konnte Sie der Anblick alstann übers rafchen? und warum vermieden Sie ibn nicht?"

"Weil ich, in Geranten verloren und mir felbst

unbewußt, hierherkam. Mit mir sethst beschäftigt, sah ich wahrscheintich Ihre Gesellschaft eintreten und folgte unwillkürlich."

"Das müssen ja schrecklich tiese Geranten gewesen sein!" — sagte das Märchen jest lächelnd und dieß Lächeln verklärte ihr hübsches Gesichtchen so zanbersbaft, daß Ludwig seine Augen nicht von ihr abwenden konnte, aber vor Verlegenheit hoch erröthete und einen Gluthstrom im Herzen sühlte, als sie ihn ansah.

Die kleine Blondine mochte dieß merken: ein leiser Spott fleg um ihre Mundwinkel. Da sie aber froh war, durch dieses Zusammentressen mit dem jungen, wenn auch etwas verlegenen und kintischen Menschen, von dem häßlichen Eindruck abgezogen zu werden, welschen die Grust mit ihrem Juhalte auf sie machte, so seste sie das Gespräch sort, indem sie frug:

"Und woran bachten Gie?"

"Un meine Zufunst!" — entgegnete Ludwig jest wieder ernst. — "Ich batte gewissermaßen gerade die Frage um sie an das Schickal gestellt."

"Die Sie aber durch Ihren Austuf, schlecht beantwortet haben."

"Warum?"

"Weil eben wir bier nicht toot unter ten Lebenrigen, sondern tebendig unter den Tooten sind. Soll ich Ihnen tiesen Schicksaksipruch auslegen?" "Ja!" — sagte Beeth oven verbtüfft, tenn er tachte tabei, taß es fein schönerer Munt thun könne. Aber es sehlte ihm der Muth, diese Worte auszusprechen. Er glaubte, es würde wie Schmeichelei klingen und die haßte seine offene gerade Seele bis in den Tod.

"Bas fint Sie?" — frug jest tas Mätchen. "Künstler!" — entaegnete Ludwig.

"Ja, was für ein Künstler? Maler, Dichter, Musiker?"

"Danfifer!"

"Ann seben Sie, da braucht man ja feine Sybille an Alter und Weisheit zu sein, um diesen Schieksalssipruch zu deuten. Der Künstler und namentlich der Dichter und Musiker, predigt oft genug tanben Ohren; er lebt in seiner Kunst, während die Welt rings um ihn, die fein Verständniß für das Höbere hat, gleichssam todt ist."

Endwig mußte lächeln:

"Sie sint recht freundlich in ihrer Teutung", — sagte er dann — "aber ich weiß nicht recht, was alse dann das Schlimmere wäre: todt unter lebendigen, oder lebendig unter Todten zu sein!"

"Ich meine, wir müßten tieß an uns sethst hier fühlen!" — rief tie hübsiche Blondine jest lachend — tenn sie wollte gewaltsam ten leisen Schauer unterstrücken, ter sie bei tiesem (Veranten turchrieselte.

"Aber muß ich tenn bier bleiben!" — setzte sie fast bose hinzu. — "Mögen sich tie tort tie uninteressansten Namen jedes tieser mumisirten Heiligen sagen lassen und seine Geschichte hören; ich ziebe tas Leben tem Tote vor und traußen ist Leben tie Fülle und göttsliche Aussicht tazu. Wollen Sie so freuntlich sein mir den Rückweg zu zeigen?"

"Recht gern!" — sagte Ludwig, ten es in der That auch hinausträngte, und er schritt rasch voran.

Beite junge Leute athmeten tief unt freudig auf, ats sie ter blane Himmel wieder anlachte und die frische köstliche Berglust in vollen Strömen auf sie einstrang. Mit toppetter Lust schauten sie jest hinaus in die prächtige Ferne, lauschten sie dem beiteren Sang der Bögel. Es kam Beiden vor, als wären sie aus einer schweren Krantbeit auserstanden, oder aus einem peinlichen Traume erwacht. Erst nach einigen Minuten saben sie sich wieder an, beide leicht errötbend und toch beide voll Seclenreinbeit in Blick und Gedanken. Aber der junge Be eth oven war jest, am Licht des Tages, noch verlegener, als vorhin. Er süblte dies auch und seine Ectisteit im Benehmen; aber der Mund war ihm wie zugeschlossen.

Warum war die kleine Blondine auch so wunders hübsch? Warum verwirrte ibn auch ibr Blick so ganz und gar?!

(Mücklicherweise half ibm ein armes Bauernfint aus der Berlegenheit. Es war ein fleiner Anabe, der, gebeugt unter einer ziemlich großen Last Holz, keuchend des Weges taber fam und unsern der beiden jungen Leute seine Bürde niederwarf, um auszuschnausen.

Das Kint war sichtlich über tie Maßen erschöpft, da tie Last seine jugentlichen Kräste weit überragte. In ter Ibat sant es auch so matt auf ten Holzbüntel, taß Lutwig unt seine schöne Gesellschafterin glaubsten, es würte obnmächtig zusammenbrechen. Sie eilten taber beite binzu. Die bübsche Blondine aber bückte sich über ten Kleinen unt frug mit tem Austruck innigen Mitgesühles:

"Du bist boch nicht frant, Rind?"

"Nein!" — entgegnete ter Bauernjunge, intem er fich ten Schweiß von ter Stirne wischte.

"Aber müde und erschöpft?"

"Jawohl, . . . . jehr!"

"Warum hast Du Dir aber auch eine so schwere Last ausgebürdet?" — frug tas Mätchen weiter.

Das Rint schaute groß auf, obne zu antworten.

"Und kommst Du weit her ?"

"Zwei Stunden herauf bis in ten Walt, und eine von dorther."

"Und wie weit hast Du noch?"

"Noch eine Stunde; aber ich kann nicht weiter, weil ich zu müre und zu hungrig bin."

Beethoven, I.

"Hast Du tenn beute noch nichts genossen?" Das Kint schüttelte traurig mit tem Kepse.

Lutwig unt seine Schöne saben sich an. Mitteit sprach aus beider Augen und beide griffen auch fast zugleich in die Taichen; aber Ludwig hatte nichts darinnen und seine Begleiterin sant nur ein Bröden, desse Anblick aber die Augen des Kindes vor Freude und Begierde strablen machten.

Schweigent saben tie jungen Leute tem Aleinen eine Zeitlang zu, wie er tas Brot mit töstlichem Appetit verschlang. Als es aber aus tem Bereich tes Sichtbaren verschwunten war, frug Lutwig wies berholt:

"Warum lätst Du Dir aber auch eine solche Last auf, die ist ja viel zu schwer für dich!"

Das Kint machte abermats große Augen; es meinte wohl: ter Herr muffe tas von selbst wiffen.

"Nun?" — frug Ludwig noch einmal.

"Ei!" — jagte bas Rint — "ich thu's für bie Mutter. Die Mutter ist frant und fann nicht arbeiten."

"Und der Bater?"

"Ist toot."

"Und da mußt Du . . . ?"

"Ich bete tas Hetz im Draitider Forst und bring' es zum Markt. Sonst baben wir kein Brot."

"Und hat die Mutter nur Dich?" — Das Kind nickte.

"Großer Gott!" — sagte bier tas Mätchen und es glänzte seucht in ihren Augen, — "ter arme Meine muß schon für seine Mutter sorgen."

"Ich thu's auch gern!" — sagte tieser — "aber heut' war ich zu hungrig."

Auf Ludwigs Antlig brannte ein flammendes Roth. Er erinnerte sich an Frau von Breuning's Worte: "Tente an deine gute Mutter, sie hofft auf dich, als ihre einzige Stüge!"... und an die Starrstöpsigkeit, mit der er das Unterrichtgeben heute zurückgewiesen. (Blücklicherweise trat die Gesellschaft in dies sem Momente heran.

"Nun, Jeannette!" — sagte ein älterer, sehr sein getteideter Berr — "tu bist uns entwischt?"

"Ja, Läterchen!" — entgegnete die Angeredete so freundlich als unbefangen — "da außen in Gottes freier Natur gefällt mir's besser, als bei Euren häß= lichen Mumien!"

"Seien Sie ruhig, Fräulein!" — rief hier spöttelnd eine junge Tame. — "Sie batten Furcht."

"Nein!" — entgegnete diese. — "Alber warum soll ich einen Eintruck in mir ausnehmen, der mir zuwider ist. Außerdem, Bäterchen!" — setzte sie hinzu, indem sie sich wieder zu dem älteren Herrn wandte — "habe ich einen jungen Künstler getrossen, dem es auch so ging, und der mir Gesellschaft leistete."

Sie sab fich bei tiefen Werten um; ... aber Lut= wig mar verschwunden.

"Nun, er ist sort!" — sagte sie jest fast traurig. — "Ich batte ibn Dir gern vorgestellt. Es war ein recht sinniger junger Mann."

"Und was hattest tu mit tem Kinte tort?" — frug ber Bater.

Jeannette erzählte jest, was hier vorgegangen war unt in wenigen Minuten hielt der staumende Anabe die Hand voll Silbergelt. Die Gesellschaft aber begab sich zu einem Tische, den die Mönche unterstessen vor dem Aloster aufgestellt und reich mit Trank und Speise besetzt hatten. —

Lut wig tam erft gegen Abent nach Saufe.

Seine Mutter faß mit rothgeweinten Angen am Tenfter und ichaute gerantenvoll in die hereinbrechente Tuntelbeit. Die Sorgen um ihren Gatten und um ihre und ihrer Ainder Zukunft drückten sie schwer nieder.

Da füblte sie mit einemmate, wie sich ein Arm fauft um ihren Hals schlang unt ein Auß auf ihren Wangen brannte. Sie blickte um: es war Lutwig, ihre einzige Freute, ihre Hossinung, ihr Stotz!

D wie zog sie ihn an ihr treues Herz! wie weinte sie ihren Aummer an seiner Brust aus, wie trösteten unt beruhigten sie tie verständigen und liebevollen Worte des Sohnes.

Trautich jagen beite zusammen, bis ter Mont über

bem Mbeine aufging und sein mitter, sanfter Strabt Mube über die schlummernte Welt und in ibre Berszen goß.

Als Ludwig zu Bett ging, nahm er sich vor, morgen zwei Stunden bei Westphals zu geben und zweierlei abzutegen: einmal seinen Widerwillen vor dem Unterrichtgeben und dann seine Starrtöpfigkeit. Er hatte ben ganzen Nachmittag seinen Feblern fest in das Auge geblickt und war entschlossen, sie abzuschütteln.

Der Borsatz war gut; wenn es bei uns Menschen nur nicht immer bieße: "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach!" — Wenn jener große Mann nur nicht recht hätte, wenn er sagt: "Wir sind ein Spiel von jedem Druck der Lust!"

## Meifter Lur.

In ter Rheinstraße zu Bonn steht noch jest ein Haus, über tessen Thüre ein steinerner Helm prangt. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, in den achziger Jahren, war dieser "Helm" berühmt und allen hung-rigen und durstigen Seelen jener Stadt eine Fenerstäule in der Wüste des Lebens: denn hier gab es den tresslichsten Wein, die leckersten Speisen in der Chursfürstlichen Residenz, und nur der "Stern" konnte sich noch mit dem "Helm" messen; obwohl der "Stern" Gasthof, der "Helm" nur eine Aneipe war.

Alber der Helmwirth hatte dem Sternwirth seit einiger Zeit in gewisser Beziehung den Rang absgelausen, wenigstens was Vormittags und Abends den Zuspruch der einheimischen Gäste betraf. Bis zu den legten vierzehn Tagen war nämlich die Zusammenstunft aller lustigen Brüder, aller Lebemänner, aller

Terjenigen, die eine heitere Gesellschaft liebten, im Stern gewesen. Morgens, Mittags, Abents und Nachts ging bort Lachen, Trinken und Jubeln nicht aus; jeden Tag mehrte sich sogar die Gesellschaft, selbst ber Mittagstisch und bald sah man alle Stände bier in voller Zahl vertreten: Tffiziere, Rausteute, Ravaliere, Advocaten und Künstler, ja selbst geistliche Herren hielten sich nicht zurück.

Merkwürdigerweise verschwand aber plötzlich tieser ganze lustige Schwarm, der dem Wirthe so außerordentstich viel eingebracht, und schon den nächsten Tag hallten die engen Räume im Helm von dem Jubel und dem Lachen der heiteren, lebenslustigen Gesellsschaft wieder, die bisher dem Sterne angehört.

Und doch hatte sich der Sternwirth nichts gegen seine Gäste zu Schulden kommen lassen: sein Wein war so gut als zuvor, seine Rüche leistete noch immer, was ein Keinschmecker nur wünschen kann.

Und was war nun die Ursache dieser auffallenden Erscheinung?

Die Sache verhielt sich wie folgt: Der unwidersstehliche Magnet, der seit Monaten im Stern jene heitere Gesellschaft angezogen und zu sesseln gewußt hatte, bieß Lux. Gab es doch kaum einen Menschen auf Erden, der reicher an drastischem Wit, sprudelnster in lustigen Ginfällen, komischer im Bortrage, unerschöpsticher in tollen Streichen gewesen wäre, als

Dieser junge Komiter. Bom ersten Tage seines Engage= ments in Bonn war er bas Ideal der Lachlustigen. der Anziehungspunkt für alle Lebemänner, der Aerger für gar manche Fran, deren Gatte er mit seinen Wisen und Späßen Morgens und Abends in's Wirthsbaus gog; ber gefährliche Liebhaber bei mancher Schönen, deren Herz unter ausgelassenem Lachen dem drolligen Raute wie spielend zusiel. Mit Ginem Worte, er war - wie man beutzutage sagen würde - gar balt der "Löwe des Tages", und alle Welt wußte sieh die töftlichsten Streiche von ihm zu erzählen. Selbst der Churfürst batte topfschüttelnd schon viel davon vernom= men; da er aber im Theater über Lux immer so un= gebeuer lachen mußte, daß ibm oft sein, sich allmälig rundendes Bäuchlein wackelte und er ichon manchen Aerger, selbst manches förverliche Unbehagen dadurch abgeschüttelt batte, so schwieg er barüber.

Es versteht sich von selbst, daß Lux über den With ... Becher und Schüsseln nicht vergaß; nur für das Bezahlen hatte er durchaus keinen Sinn, und so kam es, daß seine Nechnung im Stern bald so tolossal heranwuchs, daß ibn der Wirth ernstlich an deren Negulirung erinnerte.

"Und Du meinst, ich soll wirklich bezahlen?" — frug bei tieser Gelegenheit Lux ten Wirth, mit tem er längst in einer schönen Stunde Brüderschaft getrunsten, und gab dabei seinem Gesichte einen so naivso-

mischen Austruck, daß seber andere Mensch laut bätte auflachen müssen. Aber "zahlen oder nicht zahlen" ist sieren Wirth gleichbedeutend mit "Sein oder Nichtsein," und diese Frage nehst der dazu gebösrenden Antwort ist die höbere Tragit des Lebens, die kein Lachen zuläßt.

Der Sternwirth blieb baber auch biesmal böchst ernst und bestand auf seiner Forderung.

"Gut!" — sagte Lux — "in trei Wochen ist meine Rechnung gestrichen."

Aber Lux ging von diesem Angenblicke an nicht mehr in den Stern, sondern in den Helm . . . . wohin ihm denn auch, zum Schrecken und zur Berszweislung des Sternwirtbes, die ganze lustige Gesellsschaft solgte. Darum klangen auch jest bier — es war eils Uhr Bormittags — die Gläser bei dem Frühtrunke so lustig; darum waren, zum Entsehen der ganzen weiblichen Bevölkerung Bonns, um diese frühe Stunde schon wieder die engen Mäume des Helm mit der Männerwelt der Residenz übersüllt; darum erschütterte tolles Lachen jest die Mauern und Wände der Kneipe.

Lux erzählte eben eine Geschichte, die ibm vor einigen Tagen begegnet war, als ihn plötlich ein bedeutendes Unwohlsein überfallen, das in eine Art Starrkrampf übergegangen.

"Der Teufel!" — sagte er jest mit seiner unend= lich komisch klingenden breiten Stimme und einer Todten= gräbermiene — "das Ding war kein Spaß! Arzt, Haushälterin und Hausteute gaben mich schon für versloren und waren in Berzweiflung."

"Wober wist Ihr benn bas, Lux?" — frug hier Baron von Greth, ein schöner junger österreichlescher Werbeoffizier, ber an der Seite bes Komikers saft und diesem wacker einschenkte.

"Woher ich es weiß?" — wiederholte Lux — "weil ich es hörte."

"Aber Ihr hattet doch den Starrframpf."

"Freilich, ich lag traurig wie eine leergetrunkene Flasche — regungslos — steif an allen Gliedern, wie ein neugebackener Lieutenant in seiner ersten Unisorm; aber tas Schauerliche war, taß ich Alles, was um mich ber vorging, hörte unt sah. Der Chursürst santte seinen Leibarzt, und als mein Bater, der auf die Nachricht meiner Krantheit herbeigeeilt war, diesen um seine Meinung befragte, sagte er mit nach den Wolfen gerichteter Rase im Tone des weisen Sastomo: "Sie sind ein alter Soldat und wissen sich zu fassen... Ihr Sohn ist verloren."

"Das war freilich ein verdammt schlechter Trost!"
— meinte der Baron.

"Und dazu die schöne Aussicht, lebendig begras ben zu werden!" — rief Lux, mit in die Höhe gezogenen Augenbrauen sein (Slas ausschlürfend. — "Es soll das gerade nicht zu den erfreulichsten Todesarten gehören."

Alle lachten, benn Ton und Miene waren im Gegenfate zu bem angenommenen Ernste zu komisch.

"Nachts ein Uhr" — fuhr er bann fort — "verstießen Arzt und Bater mein Zimmer. Kaum waren sie weg, so trat die Auswärterin an mein Bett, beugte sich über mich hin und entsernte sich bann, da sie nicht das Geringste von Athem bemertte, mit ungebeurer Schnelligteit. Aha! dachte ich, die hält bich für todt! Nun, gut' Nacht, Welt! Ich gehe nach Tyrot!"

Ein abermaliges Gelächter erfüllte ben Raum. Als es sich gelegt, nahm Lux das Wort wieder:

"Aber, welch' Glück! um drei Uhr Morgens komme ich in einen leichten Schweiß, meine Brust athmet wieder frei, der Krampf weicht, ich fühle meine Gliester wie von Banten gelöst und ein gräulicher Appetit stellt sich ein."

"Röstlich!" — rief hier ein ticker Arvocat — "am Rante des Grabes unt schon wieder Hunger wie eine Hyane!"

"Warum nicht?" — meinte ter Baron. — "Es ist eine alte Sache: Unfraut vergeht nicht!"

"So dachte ich auch!" — rief Lux lachend. — "Aber hört nur weiter: um fünf Uhr vernehme ich die schwerfälligen Tritte meiner Auswärterin. Was kann sie jetzt wollen, dente ich, als den Todtgeglaubten bestehlen. Ich lege mich also auf den Rücken und versharre mit halbgeschlossenen Augen und zurückgebaltenem

Athem so rubig, als lage ich längst in Abrahams Schoof. Leife tritt fie ein, ein Blick auf mich bestärkt sie in ibrem Glauben, ich sei hinüber, und nun schleicht sie an den Wantschrant, wo sie wußte, daß einige Fla= ichen köstlichen Mateiras stanten, Die ich zum Geschenk erhalten. Als sie zwei davon genommen und zärtlich wie Zwillinge in ihre Arme gelegt, will sie sich noch einmal von meinem Tote überzeugen; sie fommt also an mein Bett und benat sich über mich: . . . in dem= selben Augenblicke aber richte ich mich, so schnell als es mir die Ermattung erlaubt, auf, greife nach ten Flaschen und schneite ihr eine gräftiche Frate. Donner und Dorig! Den Schrei bättet ihr boren sollen! Mit einem einzigen Sate war fie aus tem Zimmer und rief und sebrie, daß das gange Haus zusammen= lief: Herr und Magt, Frau und Anecht, Kinder und Regel . . . alles im Semde, wie es aus tem Bette kam. tenn Jetermann glaubte, bas Haus stebe in Klammen."

"Ich batte mich intessen etwas am Mateira gestärkt; aber . . . wie wusch mir nun tie Alte ten Kops: "Sie sint ein Gsel!" — sagte sie, noch immer am ganzen Leibe wie Espenland zitternt. "Sie baben mich erschreckt, daß mich balt ter Schlag getrossen bätte. Aber Sie können Ibre Narrenspossen nicht lassen, und wenn Ibnen ter Tot auf ter Zunge sitzt."\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Ausspruch bemabrte fich bei gur wortlich. 21.13 er in Frankfurt a. M. im Jahre 1817 gesterben und man feinen

Man kann sich bas Gelächter und ben Jubel benken, ber bieser vortrefflich vorgetragenen Erzählung folgte.

"Und den Wein kann er auch nicht lassen!" — rief icht der junge Werbehauptmann. — "Satanas batte ihn schon an der Reble, da kurirt er sich mit Madeira!"

"Das hat er im Rlofter gelernt!" - meinte ein Underer.

"Im Moster?" — wiederbotte Lux, indem er sich binter den Ohren fratte — "ta bat mir der Wis eins mal scharsen Arrest auf acht Tage bei Wasser und Brod eingebracht."

"Bie io?" — "Grzäble!" — rief es von allen Seiten.
"Zu erzählen ist ta nichts!" — sagte Eux trocken.
— "Ter Teuiel ter langenweite unt die Sehnsucht nach ter Welt plagten mich so sehr, daß ich zum Dichster wurde. Ich schrieb also mit Noblen an die Want meiner Zelle:

Wein und Madden sind ein Segen, Nota bene: wohlgepaart; Und ber Heller gibt Bermogen, Nota bene: wenn man spart; Darum liebet froh und frei: Nota bene: alle brei!"

Schreibtisch öffnete, war man allgemein über bie Mafie von Gelderollen erstaunt, die fich hier verfanden, da man bed wußte, wie loefer und lustig Lux gelebt, und welche Schuldenmasse er hinterließ. Die Frende seiner (Maubiger war also sehr groß... wurde aber schnell zu Wasser, als man die Rollen öffnete; sie entbielten nichts als Geller und Pfennige. Lux hatte seine Graubiger noch im Lode gesoppt! (Thatsache.)

"Hurra!" — rief die Menge — "das ist köstlich!" und eine Masse Brieftaschen und Schreibtaseln kamen an das Licht; denn Jeder wollte sich diese Probe Lux'scher Poesse mit nach Hause nehmen.

"Er ist ein zweiter Tasso!" — sagte jest Jobann van Beethoven, Ludwigs Bater, einer ger Eisrigsten in tiefer lustigen Gesellschaft. — "Wir mussen ibn nächstens mit einem Lorbeerfranze frönen."

"Nein!" — entgegnete ter Kammerberr von Wöls, der eben eingetreten war, da er trop seines unbändigen Adelsstolzes, doch diese tolle Gesellschaft gern frequentirte, bei welcher Gelegenbeit er freitich fast immer zur Zielscheibe des Wipes ward. — "Er muß einen Orden bekommen."

"Ja, ja! ten Sauforten!" — riefen eine Menge Stimmen zu gleicher Zeit.

"Seitrem ich mit Euch umgehe" — sagte Lux — "babe ich allerdings ein Anrecht auf tiesen Orden gewonnen; auch dente ich, daß 3br nicht so stolz sein werdet, wie die Mitter vom Orden St. Jago, zu welschen Herr von Wöls gehört."

"Wie so?"

"Als Christus sich bei ihnen meltete, um in den Orten aufgenommen zu werden," — subr Lux mit der ernstesten Miene fort — "gab das Ortenscapitel nach langer Berathung eine abschlägige Antwort."

"Warum benn ?" - frug Wels mit feichtem Lächeln.

"Weil sein Later nur ein Zimmermann war, unt nur Spähne abbieb, mabrent fie tie Splitter im Kopfe tragen."

Gin unbandiges Gelächter folgte tiesem beißenten Sarfasmus. Wöls zuchte tie Achseln, lachte gezwunsen mit und sagte: — "Mein Lux' den ist beute wiester sehr spaßhaft!" —

"Wenn auch keinen Orten" — rief jetzt ter junge Werbehauptmann — "so sollten wir toch einen Verein stiften!"

"Hm!" — meinte Lux — "das wäre so übel nicht. Fragt einmal ten Rammerherrn von Wöls; im Clevischen gibt es einen "Gecken «Verein," den ter Graf von Cleve stistete und tem stets sünfe unddreißig bochadelige Herren angebören. Sie tragen bei seierlichen Gelegenbeiten auf ihren Mänteln einen in Silber gestickten Narren im gelbrothen Jäckhen. Da Herr von Wöls so viele Ahnen bat, ist er viels leicht auch hier Mitglied."\*)

Abermatiges Lachen unt Hallo erschallte. Wöls erblafte, bif sich auf tie Lippen unt verwünschte ten

<sup>\*)</sup> Tiefer Verein hatte übrigens ben schonen Zwed: Ablegung aller Ungleichheit und herzliche Freude zu befördern; wer best andern Feind war, mußte sich versöhnen, wenn sie zu Gleve zusammentraten, was jedes Jahr einmal geschah. Aus ihm ging ber Mopkorden hervor, und der ehlnische Orden Rat-de-pont; aber beide famen bem Gedenorden nicht gleich und gediehen auch nicht.

Geranten, der ihn unter diese plebeische Masse geführt; aber er war dabei so verblüfft, daß er nichts heraussstettern konnte, als: — "Lux'chen! Lux'chen! das sind mir doch sehr schlechte Wize!" — Im Innern aber kochte es und er gelobte Lux empfintliche Rache.

Lux aber fümmerte sich um das alles nichts; dem Werbehauptmann sein großes Glas zum Einschenken binsbattend, suhr er in unzerstörbarer Laune fort: — "Aber wir haben hier ja nichts mit Gecken zu thun. Wenn wir einen Verein bilden wollen, so laßt uns einen Babin-Baba bilden."

"Was?" — riesen hier eine Menge Stimmen:— "Bas ist bas: Babin-Baba?"

"Ihr wist auch von der Geschichte so viel wie der Stiesel eines Kammerherrn!" — sagte Lux. — "Habt Ihr denn nie etwas von der töstlichen babinischen Republik gehört, die der Pole Psomka 1568 in seinem Baterlande stistete?"

"Rie!" — "Rie!" — tönte es von allen Seiten. "So will ich bei Eurer geschichtlichen Weisheit zum Geburtshelfer werden!" — suhr Lux fort — "voraus» sichtlich, daß Ihr es bei meinem Durst nicht an Hebsammengebühren sehlen laßt."

"Noch einige Flaschen Wein!" — rief ter ticke At= vocat. Der Wirth (ief tarnach und Lux suhr sort:

"Dieser Ctubb, genannt Babin-Baba, t. h. Frau-

basenrepublit, war genau nach ber sauberen polnischen Verfassung gebildet. Der Reichstag war zu Lublin, und da wurde denn aar viel gesalbadert, scharmusirt und schikanirt; man nahm sich gestissentlich das Unmögliche vor, erwartete das Unglaubliche, und dann wurde nichts oder eine Aleinigkeit ausgemacht, und das Wichtiaste verschleiert, wie man das auch bei uns in Deutschland bei manchen Versammlungen so fin= den will. Aber das Schönste kommt noch: machte ein Minister einen dummen Streich, so machte ihn die tolle Wesellschaft zu ihrem Reichsmarschall; bestahl man den Schat, jo gab es eine Ernennung zum Ehrenmitglied; - hatte Einer ein recht bojes Maul und raisonnirte, schwadronirte und that arok, wie bei uns junge Lieutenants und geistesschwache Cavaliere, fo wurde er, fraft eines komischen Patentes, zum Aronfeldberrn ernannt; — redete Giner von boben Dingen. Die er nicht verstand, so wurde er Babin-Baba'scher Erzbischof. Rannengießern schiefte man Die Ernennung zu Großtanzlern, Religionsschwähern die zu Gospredigern, und Denjenigen, welche ewig von Jago und Pferden schwatten, die von Babin-Baba'schen Aronjägern und Rronstallmeistern zu. Rurz jede Schwachbeit wurde lächerlich gemacht, und so war die Gesellschaft Babin-Baba in furger Zeit ber Schrecken, Die Bewunderung und der Pritschmeister der ganzen Ration."

"Röftlich!" — rief ber Hauptmann.

"Aber für uns zum Fingerverbrennen!" — meinte ter ticke Arvocat. — "In ten ersten vierzehn Tagen fäße die ganze hochette Gesellschaft im Loch."

"Tort war es anders!" — sagte Lux. — "Ter König von Polen hörte von dieser töstlichen Persistage, und ließ Psomfa, der wegen seiner jevialen und wißigen Ginsälle allgemein bekannt und beliebt war, zu sich rusen. "Habt ihr denn auch schon einen König?" — srug er ihn, als er vor ihm stand. "Gott bewahre!" — sagte dieser — "Gott bewahre uns, daß wir bei Lebzeiten Gurer Majestät einen neuen wählen sollten."

Gin furchtbares Gelächter erschallte.

"Und der König?" — frug der alte Beethoven. Lux nahm eine Priese, verzog sein Gesicht zu einer unübertrefflichen Frage und sagte:

"Er war jo gescheit wie ter Herr von Wöld: er fühlte ten Stachel und lachte zu tem Wig!"

Wöls bift sich abermats auf tie Lippen; ter Hauptmann aber rief: — "Und wo bleibt nun unser Berein?"

"(But!" — sagte Lug, erbob sich, nabm in tie eine Hant eine Flasche, in tie antere sein volles Glas, streckte beite Arme wie segnent über tie Gesellsschaft aus unt rief tann im feierlichen Ione:

"Araft des mir gewordenen Auftrages schaffe und creire ich biermit aus biefer gegenwärtigen würdigen

und vielbegabten Gesellschaft ten Orten "ter Trint-

Jest aber erschütterten tas Hallo und der Jubel in der Ibat die Mauern und die Tensterscheiben.

"Und Lux ist unser Präsident!" — rief es von allen Seiten.

"Und an jedem Tage, den wir zusammenkommen", — subr Lux seierlich sort — muß derzenige unter uns, der den Tag zuvor von der Gesellschaft dazu bestimmt worden ist, eine auf das edte Trinken bezügliche Gesschichte erzählen."

"Recht!" — "Recht!" — riefen Alle.

"Und Lug muß beute tamit ten Ansang machen!"
— sagte ber Hauptmann.

"Ja! Lux ist Präsitent und muß ten Ansang mit ten (veschichten machen!" — hallte es von allen Seiten wieder.

"Mir auch recht!" — versetzte Lug mit Gravität — "aber ein Präsitent trinkt keinen solchen Postillon!" Neues Gelächter erschaltte unt neuer besserer Wein kam auf den Tisch; dann klopste der Hauptmann mit seinem Messer an eine teere Flasche, — alles versstummte und Lux bub an:

## Die Geschichte eines Räufchchens.

"Ihr wist, meine Freunte, tas Trinken ist eine Sache, tie überall betrieben wirt. Nach ten Nabbinen balf ter Satan tem Noah bei Anpstanzung ter Neben und tränkte sie mit tem Blute eines Lammes, eines Löwen und eines Schweines. "Aber warum thust tu tas?" srug Noah, und Satan sagte warnent: "Trinkst tu einen Becher tieses Sastes, so wirst tu swei und trei, wirst tu muthig und stark sein, wie ein Lämm; trinkst tu zwei und trei, wirst tu muthig und stark sein, wie ein Löwe, trinkst tu aber mehr, so wirst tu tich, gleich senem häßlichen tritten Thiere im Schlamme wälzen."

"Nun" — juhr Lux fort — "seit Noahs Zeiten sint ein paar tausent Jahre vorübergegangen und tie Menichheit hat die Zeit nicht unbenutt gelassen, sich im Trinten zu üben. Wir Alle sint lebente Beweise tafür, und können schon etwas mehr als trei Becher vertragen. Uns ist ter Wein ter Sorgenbrecher, ter Alles

vergessen macht und selbst den Feind umarmt. Aber freilich hat nicht alle Welt Nebensast, wie wir Glückslichen hier am Rheine; da aber desungeachtet alle Welt Durst hat, so tröstet sich auch Mancher mit etwas anderem, z. B. mit Schiedammer oder sonst einer ähnlichen Flüssigieteit. Bom Schiedammer also ein Wort. Mennt Ihr den Erzähler des "Mephistopheles in England?"

"Rein!" — riefen Alle.

"Ich auch nicht!" — sagte Lux — "aber eine bübsche Weschicke von ihm sollt Ihr jetzt hören: In Dortrecht gab es einst ein lustiges Schubslickertein mit Namen Kats. Der Mann war ein wahrer Philossophe! Seine Wertstätte war seine Welt, ein gutes Schlücken Schiedammer sein Trost und ein lustiges Lied sein Glück.

Auch heute saß er an der Arbeit, und fröhlich klang es:

"Die Welt ist nichts, wie 'nes Schuhstieters Wertstatt, Die Menichen die Stiefel und Schuh' sind umber; Die Reichen und Großen sehr blant sind und haarglatt, Und brauchen kein Flicken die Kreuz und die Quer. Geringere aber und kleinere Leute Sind bloß an den Zeh'n, an den Sohlen entzwei, Kein Verger sie borgt, sie kein Tieb mag als Beute, Dem Schuhsticker gleich sind an Sorgen sie frei! Juchhei, juchhei!

Da flopfte es laut an die Haustbure und eine belle Frauenstimme rief: "Jakob . . . . . Jakob Kats, so hört doch!"

"Juchhei, juchhei! — gleich tem Schubflicker frei!" — fuhr ber Sänger fort.

"Seid Ihr auf beiden Thren tanb?" — rief es wieder unten.

"Gleich tem Schubflicker frei!" — tlang es oben.

"Hört auf mit Eurem Singsang unt öffnet tie Thure!" — herrschte tie Frauenstimme — "ter Herr Burgemeester wird schon genug schelten, taf ich so lange ausbleibe!"

"Die Welt ist nichts, als 'nes Schubflickers Wertstatt!" — begann ter Unermütliche einen neuen Vers.

Aber ta tonnerte es jo beitig an tie Pforte, tag Jakob entjet in tie Hobe flog unt zur Thure lief.

"Ja?" — rief er tabei in fragentem Tone und steckte den Ropf hinaus.

Ein nett und sauber gekleidetes, kleines tralles Frauenzimmer mit rundem, frischem Gesichte stand vor ihm und frug ärgerlich:

"Ift tas Eure Manier, Eure Aunden zu bebanteln, Jakob Kaks? Sist ganz wider ten ichultigen Respect vor Monbeer tem Burgemeester."

"Ja!" — war tes Schuh-Resormators Antwort.

"Da, Ibr mußt mir ties recht bubich machen! — jagte tas Mätchen, ibm einen kleinen, zierlichen Schuh

reichend und nach einer Stelle weisent, die allerdings der Berbesserung bedurfte.

"Ja!" — fagte Jakob Rats, tie Stelle mit tunftgeübten Blicken beschauent.

"Naht mir's ja so fein wieder zu, als Ihr nur tonnt."

"Sa!"

"Und daß es teine Pfuscherei wird, Jakob Mats!"
"Ja!"

"Und daß Ihr in zwei Stunden damit fertig feid, denn der Burgermeester hat mir Urlaub gegeben, zum Tanze zu gehn."

"Ja!"

"Und macht teine unbilligen Forderungen."

"Ja!"

"Ich bin also in zwei Stunden wieder hier" — sagte das Frauenzimmerchen im Weggehen.

"Ja!" — saste Jakob Kats zum lettenmale, und schiefte sich an, sogleich seine Arbeit zu beginnen, denn seine schöne Weschäft-Weberin war eine zu wichtige Person, als daß er einen Austrag von ihr hätte vernachtässigen dürsen. "Nicht jeder Schuhslicker kann sich rühmen, für eines Burgemeesters Jungmagd zu arbeiten!" — dachte er, und er hatte Necht.

"Nun wist Ihr zwar Alle!" — sagte jest Lux mit ungehener wichtiger Miene — "was ein Schuhsslicker ist; allein einen echt niederländischen Schuhflicker

fennt Ihr nicht: er ist bas verkörperte Ideal ber Zunst; ber Schuhstlicker von Dortrecht aber verdiente ber König aller Schuhstlicker ber Niederlande zu beißen, und es kam, beiläusig gesagt, noch binzu: daß seine Borfahren seit undenklichen Zeiten gleichsalls Schuhstlicker gewesen waren.

Man konnte Jakob nicht groß nennen, denn er war nur fünf Schuh hoch; auch nicht schmal, denn er hatte einen vorquillenden Bauch wie eine Tonne, und sein Ropf war kugelrund, so daß er auf Jaskobs Schultern wie ein bolländischer Käse auf einem Buttersasse aussah!"

Ein lautes Gelächter unterbrach hier furz ben Ers zähler, dann fuhr dieser fort:

"Sein podennarbiges Gesicht glich tabei einer Mustatnuß-Reibe mit einer mächtigen Dessung nach unten, statt tes Muntes, tarüber mit einem seurigen Auswuchse statt ter Nase, und zwei Einschnitten mit Wachholderbeeren für die Augen."

Lux schnitt in tiesem Augenblicke ein solches Giesicht und die ganze Gesellschaft brach in ein neues unbändiges Lachen aus. Die Gläser flangen und wurten geleert und der Präsident der neu geschaffenen "Trinkbrüder" suhr sort:

"Schön war Jakob chen also gewiß nicht; aber tas fummerte ibn auch nicht. Er stülpte toch mit Stolz seine rothe wollene Müge auf das eble Haupt, und schürzte die Aermel seines Hemdes von undesstimmter Farbe so teck und zuversichtlich auf, als gelte es, das Tußwerk eines Königes zu sertigen.

Ja fo b trant viel, schmauchte noch mehr, und liebte nicht minder — wie ich schon sagte — lustige Lieder... aber auch gesalzene Häringe. Tabei war er, wenn es auch etwas paradorittingt, allein für sich, der gesielligste alte Anabe von der Welt: sang sich selbst seine Lieder, schwatze mit sich selbst, trant sür sich selbst, und stand überhaupt auf dem freundschaftlichsten Fuße mit sich selbst, ward aber die Gesellschaft auch nur um einen Einzigen vermehrt, so wurde er der gesetztete aller Schuhsticker und einsylbig, wie bei seinem Zwiesgespräche mit des Burgemeesters Jungemagt.

Seine Wertstatt war tabei sein Königreich; er sührte seinen Hammer und zog seinen Pechtrabt mit Kraft und Rüstigkeit, und sah, gleich anderen unumsschräntten Herrschern, in seinen Unterthanen seine Wertzeuge. Das Reichs-Gebiet war des Regenten würdig. Es war ursprünglich das Neben-Gebäude eines jener alten niederländischen Häuser mit vorsprinsgenden Ecken und Giebeln und gothischen Schnörkeleien gewesen, und enthielt in einer tleinen duntlen Stube außer dem Handwerkszeuge eine Menge der verschiesdenartigsten Dinge. Die Wände waren sast ganz mit alten Stieseln und Schuben behangen, und wo dies nicht der Fall, mit Psennigbildern nach Ostade, Teniers

und Andern bedeckt, Bildern, auf welchen trinkende und kartenspielende Bauern und ähnliche Scenen darsgestellt waren. Auf einem schwerfälligen dreibeinigen Schemel, dem Throne des Herrscherzeschlechtes der Rats, saß Jakob, dem Fenster gegenüber, hinter dem Arbeitstische; ihm zur Rechten stand eine seltsam gesormte, alte, start nach ächtem Schiedammer dustende Flasche, die einen sortlausenden Commentar zu seinen Beruss-Bemühungen bildete, und ihm zur Linken lag eine alterthümliche Pseise mit kurzem Stummel und einem Kopse, der zu einem Satyr-Ropse ausgeschnitzt, durch beständigen Westrauch mehrerer Generationen aber dermaßen gesichwärzt war, daß er sast wie das Haupt des leidigen Satanas selbst aussab.

Jatob Kats wichste, bevor er die Ausbesserung tes Schuhes der Jungemagt des Burgemeesters besann, sehr sorgsättig die nöthigen Flachsfäden, und seuchtete dabei von Zeit zu Zeit seine Kehle aus der Flasche an, welcher er an diesem Tage — sei es, daß ihn eine reichliche Härings-Mahlzeit noch durstiger als gewöhnlich gemacht, oder daß ihm der Schiedammer ungewöhnlich gut däuchte — bereits so oft zugesprochen, daß sie seine Nase mit einem noch höheren Noth gefärbt und seinen kleinen blinzelnden Augen ein noch belleres Feuer verliehen hatte, als man an jener und an diesen in der Regel gewahrte.

Als er nun seine Vorbereitungen soweit getroffen, stellte er den Schuh dicht vor sich hin auf den Tisch, und nahm seine Pseise zur Hand, denn er ging schlechterdings nicht von der Regel seiner Vorsahren ab: nie etwas Wichtiges zu beginnen, ohne die ansregende Krast des oden Tabats zu Hülse zu nehmen. Da machte er eine traurige Entrectung".

Lux hielt hier einen Augenblick inne, feuchtete ebensfalls tie trocken gewordene Rehle mit einem vollen Glase guten Beltingers an, die tapfere Taselrunde solgte ihm, und der Erzähler suhr fort:

"Die traurige Entreckung war: raß sein Tabats= Berrath kaum noch zu einer Pseise hinreichte.

"Tönjer en Blegen!"\*) ... Gen Tabat mehr! ... It wollt' zum Tuivel, dat meene Piepe immer gestopst wär'!" — rief der Schuhstlicter von Tortrecht. Tann schlug er Fener und begann emsig zu arbeiten und zu schmauchen. Aber während er nähte und wacker darauf losbämmerte, war sein Geist teinesweges unthätig; denn, um die volle Wahrheit zu sagen, es strömten ihm zahlreichere und ehrgeizigere Gedanken zu, als jemals in ihm ausgestiegen waren. Er dachte nämlich daran, daß es hehe Zeit sei, etwas zu thun, um das Aussterben der uralten Familie der Kats zu verhindern. Schuhssliefer" — sagte Lux dabei mit

<sup>\*)</sup> Donner und Blig!

einem unaussprechlich-tomischen, von lautem Gelächter begleiteten Seitenblick auf ten Kammerberrn von Wöls - "baben so gut Abnenstolz als unsere etelsten Cavaliere! Aber Jatob Rats ging es auch sonst noch wie Manchem unter und: er konnte nicht umbin, ben Geschmack ber beiratbsfähigen Jungfrauen seiner Baterstadt böchst tadelnswürdig zu finden, die für seine Vorzüge stets blint gewesen waren. Sogar Marie van Bree, tie schöne Wittwe, tie ibm boch jeden Tag seit fünfzehn Jahren burch Wieder= bolung eines Scherzes über seine Nase ihre Zuneigung zu erkennen gegeben, batte noch in der vorigen Woche seine süßesten Hoffnungen getäuscht, indem sie einen Anderen geehelicht. Zatob wurde, nachdem er einen sehr bedeutenden Zug auf diese schmerzliche Erinnerung bin aus ter Schiedammer genommen, empfindiam. Er machte seine Stiche mit melancholischer Präcision, und zog in der Bitterfeit seines Schmerzes um fo stärter aus. Es wollte ibm bas Herz abbrücken und webmüthig sang er:

> "Ach! hat ick Tranen, fon it schreijen! De Smart knaapt mij hat Leven af; Neen Banhoop spaar geen Folteringen, Stort bij Maria mij in't Graf!\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Ach hatt' ich Thranen, konnt' ich weinen! Der Schmerz nagt mir bas Leben ab; Doch nein! . . . Verzweiflung, nimm ben Deinen, Sturz zu Marien mich in's Grab.

Während Lux tiese Worte mit weinersicher Stimme und einer jammervollen Miene declamirte, slossen ihm in der That Thränen, die ihm jeden Augenblick ganz nach Wunsch zu Gebote standen, über die Wangen herunter; er zog dabei pantomimisch seinen Pechtraht so natürlich aus und gab den unglücklich liebenden, halbangetrunkenen Schuhslicker so natürlich, daß die ganze Gesellschaft unter Lachen und Jauchzen in einen nicht endenwollenden Applaus ausbrach.

Als es entlich wieder ruhig geworden und Eux durch verschiedene bedeutende Züge aus seinem Glase, die Art und Weise angedeutet hatte, auf welche sich der arme Jakob Raks zu trösten suchte, suhr er also sort:

"Plöglich bemerkte unser Kats und wart tes wunterbaren Umstantes inne, taß seine Pseise noch immer fortbrannte, obgleich er sonst in terselben Zeit teren trei hätte ausrauchen mussen. Auch wurde er sich eines brennenten Gesühles bewußt, tas sich unter seiner rotben Müße entspann, und sich bis in seine Fußspigen verbreitete. Es wogte und nebelte wunderbar in seinem Ropse. Der Damps, ten er einathmete, schien ihm ungewöhnlich heiß zu sein, und ter Schrecken, in welchen ihn ties Alles versetze, wurde noch zehnsach größer, als er ticht unter seiner ricken, rothsblauen Nase ein leises Gelächter vernahm.

"Dönjer en Blegen!" — rief ber bestürzte Schuh=

flicker aus, nabm tie Pfeise aus tem Munte, unt blickte borchent unt sorschent umber.

Da rief es mit einemmale:

"Rauch nur zu, atter Bursche! Rauch nur immer zu! Du wirst mich sobalt nicht ausrauchen!"

Jakob bliekte erstaunt nach ter Nichtung bin, aus welcher tie Töne kamen, und Ibr möcht Euch sein Entsehen vorstellen, als er gewahrte, daß sein Pfeissenkopf die Worte gesprochen hatte! Und als er nun gar den schwarzgerauchten Saturtopf ansah, da wollte es ihm dünten, als wenn dieser ibn mit bämischem, bosbastem Lachen anblieke und den Munt und daß ganze Gesicht satanisch verdrebe und verzerre.

Jakob war wie vom Tonner gerührt. Es kam ibm ordentlich vor, als ob ibm Hören und Seben vergehe.

"Haft tu nicht gesagt," — bub jest wieder der schwarze Kepf an — "it wellt zum Tuivel, dat meene Piepe immer gestopft wär? .... Tein Wunsch ist erfüllt. Du kannst mich bis zum jüngsten Tage rauchen."

Jakob erschrack zum Tode. Gen bätte er jest tie Pseise zur Seite gelegt, aber ihm bangte zu sehr vor ten Folgen, unt toch rief ter Nopf unter Nichern und Hohnlachen immer wieder:

"Jatob Rats, after Anabe, ranch' nur zu! Ich werde nie ausbrennen . . . nie! . . . nie! . . . nie!"

Jest fing tas Jimmer an, sich mit Jakob Kats zu treben. Tottesangst ergriff ibn, unt, an Arm unt Beinen zitternt, riß er tie Pfeise aus tem Munte.

Aber unter böllischem Gelächter rief es:

"Nauch zu, Jakob Mats, rauch zu!" — und im Nu steckte ibm bie Pfeisenspige wieder im Munte.

Ter arme Schubsticker erstickte sast, . . . . ter Mauch kam ibm wie tauter Schweseltamps vor. Nach Athem keuchent, riß er die Pseise nochmals aus dem Munde. Ta lachte es wieder satanisch, und unter dem Muse: "Mauch zu, Jakob Maks, rauch zu bis zum jüngsten Tage!" — stog ihm abermals die Pseisensspie in den Mund!

So ging es fort und fort. Bergeblich riß der unglückliche Schubslicker die Pseise mit der Nechten und linten aus dem Munde; . . . . stets steckte sie ihm eben so schnell wieder zwischen den Zähnen, und immer ries es — jest mit Triumphiren: — "Nauch zu, alter Junge, rauch zu: Duivels=Tabak, prächtiger Duivels=Tabak!"

Jakob Rats war in Berzweistung. Große Schweistropsen standen auf seiner Stirne; aber die Berzweistung kann auch einen Schubsticker zum Aleußerssten bringen. Jakobs Blicke sielen auf seinen Mopfstein . . . . ein Geranke, eine Ibat! Er schlenderte den grinsenden Tämon von sich — machte eine Gewaltsusstrung, wie es große Seelen bei bedeutenden

Beranlassungen zu thun pflegen, und zerschmetterte ben Teuselskopf mit der Wucht seines Klopfsteines in tausend kleine Stückhen.

"Dönjer en Blegen!" — rief er entzückt babei — "jett hast Du bein Theil!"

Aber die Hölle war einmal los; che er seinen triumphirenden Ausruf noch vollendet, verwandelte sich jedes Stückchen in eine vollständige Pseise mit einem schwarzen Satyrkopse, und jeder Satyr schielte, grinste und lachte ihn an, und alle riesen in schauerlichem Chore:

"Rauch zu, rauch zu, alter Junge!"

"Die Gedult eines Holländers ist groß!" — sagte bier Lux, auf dessen Gesicht sich, zur größten Bewunsterung und Belustigung sämmtlicher Anwesenden, alle Gesübte des Schuhstlickers mit unnachahmlicher Wahrheit widerspiegelten, — "die Geduld eines Holsländers ist groß, allein die vereinigte Geduld von ganz Holland hätte in Jakobs Lage nicht ausgereicht. Sah, er doch, wie sich jest alle Pseisenspisen, Bajonsnetten gleich, nach seinem Munde richteten, hörte er doch wie alle Köpse schrieen: "Rauch zu, Jakob Kats, rauch zu, alter Junge!" und im Nu slogen ihm alle zwischen die Zähne.

Da faßte Jakob mit der letten Anstrengung den ganzen Back und schlenderte ihn, — wüthend wie ein angeschossener Löwe — in den Wassertübel, in welchem

er sein leter zu tränken pflegte, intem er rief: "Bersfauft! ihr Dönjer en Blegen!"

Aber Rebel und Wolfen umgaben ibn jest! wie Nebel und Wolfen war es in seinem Gebirne! Da erfolgte ein Donner und ein Blit . . . . und die ur= sprüngliche Pfeise stant vor ibm; aber nicht wie bis= ber .... der Saturfopf war zu einem riefigen (Biefichte mit flammenten Augen angeschwollen, Stiel und Spike verwandelten sich in einen gigantischen Leib mit Armen unt Beinen, und - währent ter lette Sprößling ter Familie Rats por Entseten fast in tie Erde fant - rief ter Tämon: "In willft mich nicht rauchen, so rauch ich Dich!" und im Nu faßte das Ungestum mit dem Beigefinger und Daumen ter rechten Sant ten Schubilider um ten Leib. trebte ibn wie eine Wachspuppe zusammen, stopfte ibm Tabat in ten Munt, guntete tiefen an, steckte tie beiten zusammengetrebten Füße in ten gäbnenten Rachen und fing zu schmauchen an.

Wetche Todespein für den armen Jakob! (Ganz deutlich fühlte er die Gluth im Ropfe, im Leibe, bis in die Tußzehen. Natter Schweiß drang aus allen seinen Poren und wechselte mit Tieberbise, es war ihm schreckstich . . . schrecklich zu Muthe . . . er fühlte, wie die Sinne schwanden, wie er sterben müsse. Da raste die Verzweislung nech einmal durch seine Heldensen. I.

und schlenderte sie, mit der Kraft eines Berzweiselnden, dem Satyr in das schielende Auge. Das Ungebeuer öffnete den Machen zu einem Ausschrei des Schmerzes, ließ seine lebendige Pseise fallen, Jakob stürzte mit dem Ropf auf den Boden, . . . . und . . . . wußte nichts mehr von sich.

Es muß unausgemacht bleiben, wie lange der gute, ette Jakob Kaks in diesem nicht zu beneistenden Zustande verblieb. Er war nun einmal auf den Ropf gefallen, wie so manch' Anderer, den auch feine Posaune des jüngsten Gerichtes zur Vernunft ersweckt. Endlich, endlich! rief ihn ein lautes Rlopsen an der Thüre zum Bewußtsein zurück.

"nats! Jatob Nats!" — ertönte tie wohldestannte Stimme seiner schönen Auntin im Ione ter äußersten Ungerust; und als sich nun Jatob mübsiam emporrichtete und auf die Ellenbogen stüßte, machte er die überraschende Entrectung: daß er von seinem Treifuße beruntergesallen war, und ertannte aus der teeren Itasche an seiner Seite und dem ungestieten Schub der burgermeisterlichen Jungemagt . . . daß ibm der Schiedammer einen übelen Streich gespielt.

"Tonjer en Blegen!" — rief er mit Entjegen, — "was bat nun ie gebrannt, und ie genebett und mir die Höllenangst gemacht?"

Aber er batte feine Zeit um lange nachzudenken, Die

erzürnte Jungemagt tes Herrn Burgemeesters tlopfte wie toll und als er sie einließ und sie ten Schub sab, ter noch nicht gemacht war, ta wusch sie Jatob Rats termaßen ten Kopf, taß er zum zweitenmale nicht wußte, wo er war.

Es bleibt nur noch übrig binguzufügen, taß es ibm — freilich nicht obne große Mübe — gelang, seine Gönnerin zufrieden zu stellen; allein bis zu seinem sanstieligen Ende, das zugleich das Ende seines atten Geschlechtes war, blieb er immer im Zweisel, ob die wundersamen Wirfungen, die sich an diesem verbängnisvollen Tage bei ibm fund gegeben, verursacht waren: durch eine zu reichtiche Mablzeit gesalzener Häringe; . . . durch zu bäusigen Genuß des edlen Schiedammer . . . oder durch gar zu bestigen Kummer über den Verlust der Wittwe Van Vree!"

Lux batte seine Mustration eines Mausches geentet, ein lautes "Bravo!" erschallte und die Gläser
flangen, wie das Glockengeläute von allen Thürmen
zu Göln. Unter Lachen und Scherzen wählte man
iest noch den Grzähler für den kommenden Tag, und
brach dann, da Lux sich erhob, aus. Die Menge
verlief sich und der Zubel im "Helm" verstummte
nach und nach.

Der Weg führte indessen ten neuen Präsidenten tes neu geschaffenen Bereins der "Trinkbrüder" ticht an dem "Stern" vorbei; als er in seine Nähe tam, öffnete sich ein Tenfter tes Wirthszimmers und ein "Bft! Bft!" erschallte.

Eux sah bin und gewahrte den Ropf des Stern= wirths, der mit sußesaurem Lächeln Lux herbeiwinfte.

"Was gibt's!" — rief Lux — "bab' jest keine Zeit! Bin zu Mittag eingelaten unt es geht schon auf ein Uhr. Hab' zu lang im "Helm" gesessen; aber es war zu schön . . . . töstlicher Zeltinger und eine Gesellschaft! . . . . "

"Komm nur mal berein, Eug!" — rief ter Wirth fast bittend.

"Weiß seben!" — entgegnete Lux lachent und machte Anstalten zum Weitergeben. — "Meine Mechnung! Wirt seben balt gestrichen werten."

"Sei toch fein Narr, Lux!" — sagte ter Wirth immer bittenter — "tomm nur einen Augenblick ber, ich hab' Dir etwas zu sagen!"

"Nun!" — entgegnete Lux, und that, als ob er ungebeure Gile hätte — "aber mach's furz!"

Als Lux in tas Wirtbszimmer getreten, fam ibm ter Wirth mit tem Buche entgegen, in welchem tie Rechnungsauszüge schlechter Schultner stanten.

"Du machst ja eine Miene als solltest Du gebangen werten!" — rief Lux ganz unbefangen lachent,

"Eux," — sagte ter Wirth ernst — "Du weißt, wie sehr ich Dich schätze und liebe."

"Gewiß!" - entgegnete ter Romifer mit unger=

störbarer Heiterseit, indem er dem Sternwirth kosent auf die Wangen flopste — "Du bist ein goldiger Junge."

"Nun siebst Du" — subr ter Wirth ernst, ja fast weinertich fort — "tamit Du erfennst, wie werth Du unt Deine (vesellschaft mir sint, so will ich Dir tie Hälfte Deiner Mechnung streichen: vorausgesetzt, taß Du wieder, wie jrüher, täglich in den Stern kommst!"

Unt ter Wirth nahm eine Teter, unt strich mit einem untertrückten Seufzer tie Gälfte ter Rechnung.

"Ich sag' es ja!" — ries jett Lux in trolligem Uebermuthe — "Du bist tie nobelste Seele von ter Welt; aber tamit Du erkennst, taß ich im Etelmuth Niemant nachstehe, und siehst, wie werth auch Du mir bist, und wie wenig ich von Deiner Nähe lassen kann, so . . . . streiche ich auch tie antere Hälfte!"

Und ebe es der Sternwirth verbindern fonnte, batte ibm Lux die Feder aus der hand genommen und auch die zweite Gälfte der Rechnung turchitrichen.

Der Wirth erschrack, als er aber Lux ansab unt tieser ihn mit femischer Zärtlichkeit an sein Herz trückte, mußte auch er lachen; er wußte ja, was er mehr verstienen würde, wenn er den Löwen des Tages und seine Gesellschaft wieder habe.

"Du bist ein verdammter Merl!" — sagte er tann. — "Man fann Dir Satan nicht bose werten; aber Du bältst auch Wort und fommst wieder." "Lon morgen an!" — rief Eux unt gab tem Wirthe seine Hant. In temselben Augenblicke tupste Jemant Eux auf tie Schulter, er sah sich überrascht um, ta stant Kammerherr von Wöls vor ihm; ter Austruck eines gewaltsam herausbeschworenen Heroismus lag in seinen Bügen.

"Ei! Herr von Wöls!" — rief Lux in iro= niichem Tone — "unt so ernst. Mein liebes Rammer= berrchen, man ist tas gar nicht an Ihnen gewöhnt."

"Sie haben mich beute unterschiedenemale beleistigt!" — sagte der Cavalier. — "Sie müssen sich mit mir schlagen!"

Lux brach in ein helles Lachen aus.

"Sie beleitigen mich wieder!" — rief Wits fenerroth werdent, da er fab, wie Lux die Sache aufnahm. — "Ich babe auch gern mein Späßchen; aber Sie übertreiben es. Ich bin Cavalier . . . . "

"Cavalierden!" - verbefferte Eux mit Ironie.

"Sie sind unverschämt."

"Und Gie zum todtlachen!"

"Ich werde Sie todtstechen!"

"Schön!" — rief Lux — "ta werte ich auch ein= mal füblen, wie ein Mückenstich thut."

Wöls fing an tie Contenance zu verlieren. Er batte eigentlich gehofft, als Cavalier ten Spasmacher mit seiner Herausforderung zu verblüffen und zu einer Entschuldigung zu nöthigen; . . . . jest sab er zu seinem

Schrecken, taf es am Ente gar nicht bei ter Ausforsterung bleiben, sondern zur That kommen könne.

Lux hatte ihn benn auch sofort burchschaut. Er nahm baher plötzlich eine ernste Miene an, und sich wie erzürnt aufrichtend, rief er:

"Aber Sie haben Recht, mein Herr, wir muffen uns schlagen!"

Wöls erblaßte: Wer hätte auch einen solchen Muth und eine solche Rechheit, — einem Cavalier, einem Rammerherrn gegenüber — von einem Menschen wie Lux, — von einem ganz gewöhnlichen Schausspieler — von einem solchen Spaßmacher erwartet.

"Ja!" — stotterte taber ter Junker — "wenn nur eines nicht im Wege steht."

"Was?" — rief Lux — "toch nicht Ihre allzus große Courage?"

"Mein Abel!" - verfette Bols.

"Sie haben gesordert!" — entgegnete Lux, der sich gewaltsam zum Ernst zwang — "und sich damit über dies Vorurtheil hinweggesetzt, wie das bei einem Manne von so viel Geist, wie der Herr Rammerberr, zu erswarten war."

"Alber . . . . " stotterte De öls.

"Lassen wir unsere Secuntanten tas Weitere auss machen!" — rief Lux. — "Ich habe Gile, tenn ein föstliches Tiner erwartet mich. Möge es Ihnen so gut

schmecken als mir: es ist obnedem vielleicht eines Ihrer Letten!"

Und mit diesen Worten verbeugte sich Eux — sein Lachen verbeißend — vor dem Rammerberen und ließ diesen in der größten Berwirrung zurück.

Der Wirth vom "goldenen Stern" aber rieb sich vergnügt die Hände: er batte Lux und seine Gesellsichaft auf's Neue für sich gewonnen, — dem Helm-wirth den angemaßten Rang wieder abgelausen, und ... seinen Gästen die föstliche Neuigseit von einem Duell zwischen dem Kammerherrn von Wöls und dem Komiter Lux mitzutheilen.

## Leben und Weben.

In tem Breuning'schen Hause gestaltete sich untertessen ein immer schöneres Leben. Es schien, als ob ein glücklicher Zusall jugentliches strebente Jünger aller Künste bier zusammensübren wolle, wenigstens waren jest tie Musik, tie Malerei unt tie Tichtkunst vertreten: erstere turch tie ganze Familie Breuning, turch Lutwig van Beethoven, Ries, Wegeler und tie beiten Romberg; tie Malerei turch Gerebart und Kägelgen, ta tiese außer ibren anbesohlenen Studien ibre Lichtkunst turch Ebristoph und Stephan, die Söhne des Hauses.

Frau von Breuning gewahrte ties schöne Zussammentressen mit Frenden; aber sie wußte es auch in ihrer tiebenswürtigsprattischen Weise sogleich zu etwas zu benüßen, das eben so ansenernt unt bittent, als unterhaltent sür die jungen Leute war. Da sie als kluge Frau aber begriff, daß sich die Jugent nie gern eine fremde Idee octroiren läßt, dagegen sür alles schwärmt, was sie selbst gesunden zu haben

plaubt; so regte sie tas, was sie wellte, nur ganz oberflächlich und als Scherz an, und siehe, auch hier bewährte sich ihr seiner weiblicher Tact.

"Ihr könntet ja in ter That eine kleine Akaremie ter Künste bilten!" — warf sie eines Abents bin, als alle tie jungen Leute in heiterer Gesellschaftlichkeit um sie versammelt waren, unt Jetes von ihnen etwas zum Besten gab. Der Getante züntete richtig; zuerst bei tem seurigen Stepban und tann, als tieser ibn in sich aufgenommen unt ihn nun ten Antern vorstrug, auch bei biesen.

Sofort wurden zwei Abende in der Woche sosts gesetzt, an welchen man regelmäßig zusammen kommen und nach gewissen, noch zu bestimmenden, Gesetzen eine förmliche Abendunterbaltung veranstalten wollte. Alle Monate aber sollte dann eine größere Aussührung mit Zuziehung eines kleinen besteundeten Publikums stattsfinden. Neben dem Bortrag von Musik, galt es auch dem von Gedickten und der Auslegung von Zeichnungen, bei welchen sich, neben den beiden Mügelsaen, auch Rosa und Christoph Breuning bestheiligten. Bater Ries bekam die Dberleitung und das Directorium, wobei er in Sitzungen, die alle Viertelziahre abzuhalten, über Fleiß und Fortschritt der jungen männlichen und weiblichen Akademiker berichten sollte.

Frau von Breuning aber behielt sich tabei vor, jedesmal einen Preis an tasjenige Mitglied ter Ataremie zu ertheilen, welchem Bater Ries tiesen Borzug zuerkennen werde.

Best aber war es wirklich eine Freute, ten Wetteifer tieser jungen, frästigen unt begabten Leuteben zu beobachten.

Es tag für Alle schon im Lernen, Ginftutiren unt Aleben eine Lust; natürlich eine noch viel größere in ten Aussüberungen selbst. Unt die Sache wurde nicht nur mechanisch betrieben: Beethoven und die beisten Breunings traten auch selbstständig schaffent tabei auf, jener, indem er recht artige Piecen sür tas Clavier componirte,\*) diese indem sie ihr poetisches Talent in ernsten und scherzbaften Dichtungen bestundeten.

Auch ein Zuwachs stant ter kleinen Akatemie bevor. Die Hosrätbin bekam nämlich um jene Zeit Briese
von ter ibr sehr besreunteten Familie d'Honrath aus Ebln. Diese war gerate auf einer Reise nach Franksurt begriffen; im Rückwege versprach man einen kleinen Ausentbalt in Bonn und tann sollte Zeannette, tie einzige Tochter tieses Hauses und tie liebe Freuntin Nosa's unt Eleonorens, auf einige Wochen im Breuning'ichen Hause verweilen. Alles freute sich bieraus, tenn tie Angeküntigte war so schön als talents voll und liebenswürtig. Entwig kannte sie nicht;

<sup>\*)</sup> Marx: Q. v. Beethoven's Leben u. Echaffen. I. Thl. G. 10.

aber er legte auch gar feinen Werth Darauf, fie gu tennen. Er war ernster als jemals unt gestant auch für sich der scherzweise entstandenen kleinen Akademie teine andere Bedeutung zu, als die einer neuen Un= feuerung immer Tüchtigeres zu leisten und in tech= nischer und schöpferischer Beziehung alle Anderen zu überstügeln. Dennoch befant er sich in tiesem regen, liebenswürdigen Treiben unendlich wohl; und wie ibm Alle — ungeachtet seiner vielen Gigenbeiten und ieines oft gar störrischen und abstoßenden Wejens -Tennoch ibre wabre und bergliche Liebe entgegen= brachten, so fonnte auch er sein warmes, tiebebe= Türftiges Berg tiefen guten etlen Menschen nicht ver= ichtließen; obgleich seit jener Zusammenkunft mit ter netten, lebbaften Blondine auf tem Rrengberge, Das freundliche Bild tieses schönen Mätchens in dem fill verborgensten Wintel seines Bergens thronte.

Er gestant sich ties selbst kaum; aber seine Träume, seine kleinen Compositionen, tie unter seinen phanstaurenten Fingern ausstigenten Töne, waren schwaßbaiter als sein Inneres. Er suchte etwas, was er nicht sinten konnte; er sehnte sich nach Etwas, und wußte toch nicht klar, wie er ties Etwas zu bezeichnen babe: balt kam es ihm vor, als sei es Ehre, Muhm, tas Betürsniß sich in gewaltigen musikalischen Schöspfungen zu ergießen; — halt stimmte ihn ties Suchen unt Sehnen wieder weich, so taß er sich über sich

sethst ärgerte und den Tag verwünschte, wo er jenes Märchen gesehen .... denn .... ihr Bilt war es oben doch, was gewöhnlich diese ihm senst ganz fremde und seiner Natur zuwiderlausende Stimmung in ihm hervorries.

Tas neue Treiben im Breuning'schen Hause tam ibm taber gerate recht; es betändte ibn gewissers maßen, nur verstimmte ibn hier häusig eines, unt ties war tas Eintreten eines jungen österreichischen Werbespfiziers, tes Herrn von Greth, in ten ibm so lieb gewordenen Familienkreis.

Herr von Greth\*) stammte mütterlicher Seits aus sehr guter Famitie, seinen eigentlichen Bater wollten Ginige sogar in sehr boben Areisen suchen; eine Sache, tie allertings taturch an Wahrscheintlichtit gewann, taß ter junge Mann sich schon im einunts zwanzigsten Jahre eines Hauptmannpatentes erfreute.

Wie tem aber anch sein mechte, in Bonn unt in ten Rheinlanden wußte man biervon nichts. Hauptsmann von Greth war als Werberissier mit Empfehlungen tes Wiener Hoses an ten Grzberzeg-Chursfürst erschienen und von tiesem freuntlich ausgenomsmen worten. Nebenbei übergab terselbe auch ein Uceres

<sup>\*)</sup> Rarl von Greth, ipater A. A. Ceiter. Feltmarichalls Vieutenant, Inbaber des Jufanteries Regiments Ar. 23, Commandant von Temeswar.

titiv im Hause tes Grafen von Westphal, unt ta er bier Frau von Breuning unt ibre Söbne öfter traf, so biltete sich halt auch zwischen ibm unt tieser Familie ein freuntschaftliches Verhältniß.

Der junge Hauptmann von (Vreth mar tabei ein ebenso bübscher als seingebilteter Mann: wenigstens zeigte er in ten seineren Gesellschaften, in welchen er sich bewegte, taß er ties sein konnte. Wukte er sich unbeobachtet, schlug freilich ein start sotratischer Ion turch, wie er tenn in ter Lux'ichen Gesellschaft einer ter lustigsten und kollsten Trinkbrüter war.

Aber gerate ties aalglatte feine (webärten in guter (wesellichaft und tas wild ausschweisende in niederer, verlette Lutwigs zartes Sittlichkeitsgefühlt einmal um ter Unwahrbeit Wilten, tie in einem is toppettgestaltigen Auftreten lag, und tann durch die Unssittlichkeit eines solchen Lebens selbst.

Giner ter berverragentsten Charafterzüge Ludwig van Beethevens war ja ieben tamals eine bobe über jeten Borwurf erbabene Seeleureinheit\*.

Auch bierin war Platon sein Beal, unt wie tiesem, blieb auch ibm Sittlichkeit immer tas bochite

<sup>&</sup>quot;) "Il avait le sentiment le plus élevé de tous les devoirs moraux. Ses moeurs furent toujours d'une pureté irréprochable."

Oulibicheff: "Beethoven, ses critiques et ses glossateurs." p. 67.

Wut, — Setbstzweck — um teswillen alles Andere gethan und begehrt werden muß.

Das Erscheinen tes jungen Disiziers wirtte taber immer peinlich auf ibn zurückt: seelisch erkältent
und abstoßent, wie die Annäherung eines unmoralischen Menschen auf eine Somnambüte. Er verleugnete
dieß auch gar nicht, weder gegen Breun'ings noch
gegen den Hauptmann selbst, dem er in seiner barten,
sinsteren und abstoßenden Beise aus dem Bege ging,
wo er konnte. Bergebens suchte die Hofrätbin hier
zu vermitteln; alle Bernunstgründe überwand bei Eudwig eine geheime, instinttive Abneigung, und dann
war es Frau von Breuning, nachdem sie von
Greth's Doppelwesen Kenntniß batte, am Ende auch
nicht so tieser Ernst. Sie duktete den jungen Hauptmann selbst nur, weil sie ihn schiektlichteitshalber nicht
abweisen konnte.

Auf tie übrigen Mitglieder des Breuning'schen Areises machte Herr von Greth dagegen gerade den umgekebrten Gindruck. Sein Rang, seine Schönheit, seine frühe Carriere, sein gewürseltes Wesen und die Sicherbeit, mit der er auszutreten wußte, — dieß alles imponirte bier. Und ein schöner Mann war er. Wenn er in stolzer Hattung und kriegerischer Aleidung einstrat, den nach beiden Seiten spis abstehenden schwarzen Schnurrbart drehend, das schwarze lockige Haar leicht gepudert, die dunkten, in wunderbarer Gluth leuchs

tenten Augen auf tie Anwesenten gerichtet, — schlank und toch frästig, militärisch keck und trech auch tie Biegsamkeit eines Weltmannes verrathent, — mußte Jetermann gestehen, taß es kaum einen schöneren jungen Mann geben konnte. Er hatte etwas Bezausberntes, und tie kluge Frau von Breuning würde vorsichtiger ausgetreten sein, wären Eleonore und ihre Freuntin Nosas nicht noch Kinter gewesen.

Nebrigens konnte man dem jungen Hauptmann bei seinen Besuchen nur ein höchst seines und auftändiges Linftreten nachrühmen. Diese Besuche waren indessen seiten, ja sie batten in der setzen Zeit fast ganz aufsachört. Endwig freute sich dessen und ging wieder doppelt gern in das Haus, das ihm sast zum älterslichen geworden.

Ter Sommer neigte sich zu Ente und mit ihm ter Angust, als ter junge Beethoven eines Abents wie gewöhnlich nach tem Breuning'schen Garten ging, woselbst man sich währent ter schönen Jahresseit immer zu versammeln pflegte. Hier auch wurten, in tem geräumigen Gartensade, tie kleinen Akstemien abgebalten; hier hatte schon so manch' schönes Fest tie jugentlichen Herzen erfrischt und erfreut, geboben und begeistert. Und es bedurfte tazu nicht einmal eines Festes; tenn ta ter Breuning'sche

<sup>\*)</sup> Reja Roch aus Benn, fpatere Grafin Belberbuid.

Warten dicht am Mbein auf dem sogenannten natten 3011" lag, so genügte schon die paradiessische Ausssicht, um jedes empfängliche Gemüth mit Entzücken zu erfüllen.

Göthe setbst sagt von Dieser Aussicht: "Sie ist so entzückend schön, daß man sich eines Bersuches, sie mit Worten zu beschreiben, taum enthalten kann."

Da wallt er bin, der berrliche Mbein, mit seinen troftallenen grünen Blutben, Schiffe aller Art auf feinem stellen Macken tragend. Stromabwärts liegt Die Stadt, über teren Giebel und Tächer bas Glockenthürmeben der Minoritenfirche, die ernsten Mauern des Welichnonnenflosters emporragen. Dann gleitet bas Auge ichnell auf tem glängenten Spiegel tes Stromes binab, bis wo das vortretende jenseitige Ufer ten Blief begrengt. Aber munterbare Gestalten scheinen fich bier aus ten Wegen zu beben; es fint Die Schatten ber Gejandten bes beutschen Ronigs Bein: rich I. und Mart von Frankreichs, tie einft im Jabre 921 bier mitten auf ter freien Strafe tes Abeines einen Bunt geschlossen und beschworen. Aber nur für Sefunden feffett tieje Erinnerung ten inneren Blief, bann fliegt ber außere wieder binüber nach bem ichonen bervoalichen Jagticbiog Bensberg und ber reichen Benetictiner Abtei Giegburg; unt stromaufmarts - ter prachtigen Windung tes Abeines folgend - bis wo tints tie gewaltige, majestätische, griin= Beethoven, I. 10

zackige Krone tes Siebengebirges, tiefer Alpenzug tes Mheines, sich zauberhaft schön ausbreitet und rechts tie stolzen Ruinen Gotesberg und Rolantseck ernst und sinnig von ihren Höhen herabschauen.

"Ja! es tann fein schöneres Flecken am ganzen Mheinstrome geben!" — rief auch heute Ludwig aus, als sich plöglich die so oft gesehene, und doch nie in ihrer Schönheit alternde Landschaft im Abendschimmer vor ihm ausdehnte.

Er blieb lange schweigent und in sich gekehrt steben, tie reine Luft, tie vom Strome herauswebte, mit tiesen Zügen athment und ten großartigen Gindruck, ten tiese Aussicht immer auf ihn machte, wirten lassent er stimmte ihn ja so seierlich erhaben und toch auch wieder so still vergnügt!

Der junge Beethoven mertte tabei nicht, taß er bemertt unt beobachtet wurde. Drei Mätchengessichter — immer eines schöner, frischer und rosiger als tas andere — schauten nämlich unsern von ihm aus einem den Garten begrenzenden Gebüsche heraus.

"Das ist er!" — sagte jest eine der lieblichen Lauscherinnen zu dem blonden Lockentopse, der neben ihr wie ein Amerettentöpschen aus der üppigen Fülle des Laubes hervortauchte.

Aber in temsetben Augenblicke überslog ein tuntles Moth ties reizente Gesicht, währent ein, Ueberraschung bezeugentes: "Dieser?!" — ten Lippen entschlüpste.

Gleonore und Rosa ficherten nach Märchenart leise vor sich bin.

"Ich tachte es!" — sagte tann tie sestere zu ter jungen Breuning — "sie hat sich ihn anters getacht. Er ist wieder so ernst, wie sein Platon."

"Aber er ist toch gut!" — suhr Eleonore fort — "
"und es steckt mehr in ihm, als man glauben sollte.
Warte nur, wenn er erst beute Abend auf dem Flügel
phantasiren wirt, sollst Tu Tein Wunder bören."

"Ich tenne ibn schon!" — versetzte tie bübsche Blondine noch tieser erröthend.

"Wie, Du kennst Eurwig?" — riesen die beiten Unteren balblaut — "tas ist unmöglich!"

"Doch nicht!" — versetzte tie Blondine; aber tie Erklärung verhallte nach ter Seite tes Gartens bin, nach welcher sich tie Mätchen jest zurückzogen.

Anch Lutwig van Beetboven erwachte aus seinem Schauen unt Träumen. Rasch trat er ein; aber ebenso schnell sessette eine neue Aleberraschung seine Schritte: das Portal des Gartenbauses, welches zusgleich auch dassenige des Gartensauses, welches zusgleich auch dassenige des Gartensauses bildete, war mit Blumen und Laubgewinden geschmückt, die, unsmittelbar über der Ihüre, ein weißes Schild umgaben, auf welchem mit großen, sehr geschmackvoll ausgesübrten Buchstaben zwischen sinnigen Arabesten die Worte zu lesen waren: "Unserem lieben Ludwig Heil und Freude!" darunter stand: "den 25. August 1785."

Ludwig schlug fich lächelnd vor die Stirne, batte er toch gang vergessen, tag beute fein Ramenstag war. Um wieviel mehr seine ette mütterliche Freundin taran getacht, follte er jekt erfahren: er fant eine gabl= reiche Gesellschaft und borte, tak ibm gu Ebren ein fleines Concert nebst einer Abentunterbaltung arrangirt jei. Die Trene und Liebe, welche in Tieser Aufmerksamteit lag, griff tenn auch tief in seine Zeele. Gin anterer junger Mann mare vielleicht ftotz tarauf geworten: Yurmig, tem jetes bansliche Giluck gerate da abaina, wo er es naturgemäß batte finden fellen, fühlte sich bei tiesem Ersak in fremtem Sause, erschüttert. Als er Frau von Breuning und ten Ibren tie hant tantent tructe, stanten - was gewiß bei ibm setten mar - Ibranen in seinen Amaen. Gie ipiegetten einen schneitenten. Schmerz und eine bobe Freude zugleich ab.

Best aber begann tas Erneert: Eleonore unt Mosa spielten eine vierbändige Sonate mit überraichenter Fertigteit und einem Austrucke der sast noch mehr ihren jugendlichen Freund und Lehrer als tie Schülerinnen selbst ehrte.

Ibnen folgte Stepban Breuning mit tem Borstrage eines felbstwerfaßten Lobgerichtes auf Shates freure, tas in geistreicher Wentung auf tie Bersehrung tes großen Bruten unt von tiefem speciell auf Lutwig überging, tem er mit tem Schlusse tes

Werichtes tie Wielandische Nebersetung Shake = speare's, in einem reichen und geschmackvollen Gin= bante prangent, als Weschenk überreichte.

Unch die beiden Romberg, Wegeter und Riestleßen sich in einem von letzterem zu dieser Teier componirten Quartette bören; während Werhard und Marl Mügelgen dem jungen Freunde zwei Zeichenungen von ihrer Hand überreichten. Die erste war ein ganz gelungenes Porträt Beethovens, welches Werhard mit ungemeiner Weschicklichteit, ohne des iungen Ludwigs Wissen, jüngst aufgenommen, als dieser gerade einmal wieder in Wedanken verloren eine balbe Stunde dagesessen, ohne zu hören und zu sehen, was um ihn her vorging.

Porträt und Veranlassung gaben ten Abent noch viel zu lachen.

Die Arbeit Marts war eine Ansicht von Wotes = berg, zur Grinnerung an den Tag, an welchem sie sich zum erstenmale getrossen.

Seinen Höbepuntt batte tas Test aber tamit noch nicht erreicht.

Jest trat Christoph Breuning auf, und nun gewahrte Ludwig auch erst, daß ten Hintergrund des Gartensaales ein grüner Borhang verbülle, also eine neue Ueberraschung zu erwarten sei. Als seine Blicke prüsent über die Bersammlung streiften, fand er Rosa und Eleonore verschwunden.

Aber wie schön und bedeutsam war nun die Dich= tung Christoph von Breuning's.

Das Böchfte und Schönfte, bas Giröfte und Berr= lichste, ja ras eigentlich Göttliche auf Erren — sagte er in terselben - ist tie Kunft. "Das Schöne ist tie 3dee in begrenzter Erscheinung; alle Erscheinung der Idee ist aber wesentlich Erscheinung in der Form res Sichtbaren. Die Iree ist ras Leben, ras Leben aber ist die Bewegung der Kräfte, welche in Körpern Gestalt baben: das Dasein ter ite ist taber per Allem Berförperung. In tem organischen Rörper blist aus ter feinsten Biltung ter Materie ter Geift auf, ter unentlich mehr, als alle Materie, richtiger tie Wabrbeit aller Materie ist, aber nicht anders als so, raß fie seine Basis, sein Organ bleibt. Die Runft mirt taber tas Sichtbare ter Ror= verwelt verlassen müssen, um es wieder ju suchen; sie wird es nicht getilgt, sondern in Wahr= beit nur verborgen baben und daraus folgt, daß Dicjenige Runftform, welche sich auf Dicjen Stand= puntt stellt, einen ebenjo febr nach einer boberen Stufe weisenden, als für sich berechtigten und selbstständigen Charafter tragen wirt, und tiefe Aunstform ist: tie Der Mufif."

Daswiedicht bob nun weiter bervor: "wie das Wefühlt is Mutter des gesammten Geistestebens sei; wie es zwischen dem Sinnlichen und Nebersinnlichen

schwebe; wie die bestimmten Thätigkeiten des Geistes aus seinem Schoose bervortreten müßten, um bestimmend und bereichernd auf es zurückzuwirken. Die ganze Welt von Unterschieden liege im Veben des Gestübls nur verschwimmend und verworren angezeutet, sosen es nicht die Phantasie sei, die als Ganzes auf dieses eine ihrer Momente sich stelle und die verbüllten Keime zur vollen Entwickelung bringe. Nur durch diesen Prozes erhalte die Empfindung Licht und Gestalt, Seele, Geist und Leben!

Und immer höher steigerte sich der Schwung der Tichtung, bis sie die Musit als "die blosgelegte Seete aller Künste, als das Geheimniß aller Form, als eine Uhnung weltbauender Gesetze" anries und ihre Jünsger als die glücklichsten Söbne der Schöpsung pries. Tann tehrte es sich in tressender Wendung an die Genien dersetben, sie anrusend: dem Freunde hier, dem dieses Fest gette, und der sich der hohen Musie der Musit so ganz geweiht, zu erscheinen und, wenn sie ihn würdig fänden, den Kranz zu zeigen, der ihm einst, bei sortgesetzem treuem Streben, die Schläse zieren werde.

Und als Christoph noch so sprach, da stogen sanste Melodien auf, der Borbang theilte sich und ein allgemeiner Ausruf des Entzückens begrüßte eine wunsterschöne Gruppe: Die Genien der Symphonie, der geistlichen und der kramatischen Musik, geschmückt mit

ibren Attributen unt targestellt turch Eleonore, Mosa unt eine Freuntin, umstanten einen zierlichen Altar, auf tem eine Flamme brannte; über ten Treien aber erbeb sich tie Phantasie, eine Lora in ter einen, einen Lorbeerfranz in ter anteren Hant. Bon ibrem, mit einer phantastischen Krone geschmückten Haupte, sloß eine Fülle berrlich blonter Locken, ihre ichönen blanen Augen aber suchen ten jungen Beetsbruch, tem sie freuntlich lächelnt unt toch boch errötbent ten Kranz bindielt. Da verstummte tie Musit unt ter Bordang schloß sich unter lautem, allsseitigem Beisall.

Nur Lutwig stant wie angemanert. Die Hant an ter Stirne, wußte er nicht, ob er wache oter träume? ob tas, was er gesehen, Wabrheit oter Zauber sei? tenn jene nette zierliche Figur, tie eben als Genius ter Phantasie vor ihm gestanten, war ja tas stille Iteal seines Herzens, — war jenes liebstiche Mätchen von tem Kreuzberge, — war tas süße Weien, nach tem seit jener Zeit seine ganze Seele siebend rang.

## Gin Duell.

In ter That flärte sich tie Sache tenn auch segleich auf: tie hübsche lebhaste Blontine, tie Eutwig seiner Zeit in tem Grabgewölbe tes Mosters auf tem Areuzberge getrossen und kennen gesernt, war jene erwartete Freuntin Gleonorens unt Nosa's: Jeannette t'Honrath aus Göln.

Sie war tamats mit ihrer Familie auf einer Reise nach Frankfurt begriffen. Jeht auf tem Rückwege nach Eöln, hatten t'Honraths auch Bonn wieder berührt, und, wie sie es schon brieflich versprochen, Jeannette auf einige Wochen im Schooke ter tiebenswürdigen Familie Breuning zurückgelassen.

Feannette kam, zur allgemeinen Freute, gerate noch zu der Feier des schönen Festes recht, das sich für Ludwigs Namenstag hier vorbereitete; und da die Freundin Eleonorens, welche den Genius der Phantasie darstellen sollte, unwohl geworden war, übertrug man ihr um so eher diese Rolle, als das Liebliche und Unerwartete ihrer Erscheinung Ludwig und die meisten Anwesenden doppelt überraschen mußte.

Keine Seele hätte tabei auch nur im Entserntesten geahntet, daß sich die beiden jungen Leute schon gessehen, und erst nachdem die Freundinnen dem lieben Besinche den Held des Tages aus dem buschigen Bersstecke heraus gezeigt, ersuhren diese etwas von jenem abenteuerlichen Befanntwerden der Beiden.

Alls es allgemein ruchbar wurde, gab die Sache zu vielen Scherzen und Neckereien Veranlassung und Andwig wäre diesen Abend überglücklich gewesen, hätte ihn nicht ein Jusall peinlich berührt.

Noch währent tes kleinen Concertes war nämtich ter junge Hauptmann von Greth eingetreten. Er kam ungelaten unt ohne etwas von tem Feste zu wissen; ta er aber einmal eingetreten war, konnte er so wenig zurück, als man ihn abzuweisen vermochte.

Ter junge Beethoven würte nun wohl auch bei den vielen Anwesenden und in seiner freudigen, von der Liebe und Anerkennung seiner Freunde gestebenen Stimmung, wenig auf ihn geachtet baben; aber Herr von Wreth drängte sich diesmal, mit völliger Nichtbeachtung Ludwigs, dem doch das Fest galt, auffallender als sonst vor und namentlich an Fräulein d'Honrath beran, der er, in seiner seinen und doch etwas fühnen Weise, die größten Vobesersbebungen, die schmeichelhaftesten Artigkeiten über ibre

bezaubernte Erscheinung als Genius ter Phantafie jagte. Seine schönen buntlen Augen blitten babei jo lebbaft auf, seine schlante Figur fleidete Die Uniform so vortbeilhaft, seine gewandten Manieren stachen jo gewaltig gegen das stille, ernste - allerdings and noch etwas lintische Wesen des jungen Rammermusitus ab, daß tiefer batte verweifeln fonnen. Der Welt gegenüber wäre er bem Sauptmann um feinen Finger breit gewichen: er war sich seines eigenen inneren Werthes bewußt; aber konnte in ten Augen eines jungen, unerfabrenen Marchens, bas bier unbedingt ten Schein für das Wesen nehmen mußte, Dieser Schein nicht blenden und ihm, schon bei dem ersten Wieder= seben ein Herz entsübren, bas ibm so theuer war und das er um alle Güter der Welt zu gewinnen îtrebte?

Alle seine Bemühungen, ten jungen Dissier von ter Seite ter bübschen Blondine zu verdrängen, blies ben dabei unfruchtbar; und selbst als Frau von Breuning Ludwig aussorterte, Fräulein d'Hons rath zu Tische zu sühren, und der Hauptmann nun schiestlichteitshalber der Hausfran den Arm bieten mußte, wußte er es mit überraschender Gewandtheit so einzusichten, daß er seinen Plat doch auf der anderen Seite Jeannettens sand. Ludwig ergrimmte über diese Zudringtichteit, zumal sieh seine hübsche Nachsbarin selbst leise darüber beschwerte, und nur die

freundlichen Blicke, welchen er in Jeannettens Augen begegnete, bielten ibn ab, fofort vom Tische aufzusteben, und, gesoltert von Gisersucht und Witers willen gegen den Hauptmann, und gespornt von dem finiteren Tämon seines leidenichaftlichen und störrischen Wesens, die Gesellschaft zu verlassen.

Wie batte intessen tiefer innere Rampf tem weib= lichen Scharfblicke der Hofrathin entgeben können? Raum batte fie ibn taber gewahrt, als fich ibr schöner, etter Charafter im Stillen funt gab: ihrem gut mig jollte tas bis tabin jo beitere West nicht verleitet mer= ten; sie untertrückte taber tie gebeime Abneigung, Die sie seit den letten Berichten über den Sauptmann ver tiesem batte, unt entfaltete, ibm gegenüber, als Weltrame, ihr liebenswürdiges und geistreiches Wesen mit solcher Gewandtheit, daß er fast keinen Augenblick mebr fant, fich von Fran von Brenning leszuminten. Herr von Greth mußte, jo viel er auch in seinem Inneren fluchte und wetterte mit lächelnden Mienen stille batten, unt selbst als tie übrigen jungen Yeute nach vellentetem Abentessen ein Tänzchen mach= ten, feffette ibn Die schlaue Sausfrau an eine Parthie Whilt.

Frau von Breuning batte es nich zur rechten Zeit getroffen. Die Sturm verfündenden Wolfen, die in Ludwigs Innerem bereits aufgestiegen waren,

verschwanten wieder, und das Test endete schön und heiter, wie es begonnen.

Ludwig seblief, wie tieß häusig vortam, in tem Hause ter besteunteten Familie, unt wie setig entsschlummerte er mit tem (Veranken: taß tas liebe Mäden unter temselben Tache weile.

Mur zwei Angen wollten sich bier lange nicht schließen: Christoph von Breuning ging nech Stunden lang in seinem Zimmer auf und ab. Weniger seurig als sein Bruder Stephan, aber schwärmerischer und von tieserem Gemütbe, hatte Fräutein den duch auf sein jugendliches, in Liebe noch ganz unersahrenes Herz, einen tiesen Gintruct gemacht, den er jest in einem glübenden Gestichte Austruct zu geben suche. Aber es wollte ihm nicht gelingen; der Gindruck war noch zu frisch, seine innere Erregung zu mächtig, die Gesüble, die ihn beswegten, waren ihm selbst noch zu fremd.

Nachtem er sich lange vergeblich abgemüht, kleistete er sich aus und warf sich auf sein Bett; aber es danerte noch lange, bis er einschlief.

Ter junge Hauptmann von Greth allein batte ten schönen gesellschaftlichen Areis im Breusung'sichen Hause verstimmt und ärgerlich verlassen. Konnte er es toch ter Hosträthin nicht vergeben, tak sie ihn auf so seine Weise von ter reizenten t'Hon-rath abgeschnitten; völlig in ten Harnisch brachte

ibn aber ter Getante, daß ties augenscheinlich zu Gunften tes jungen van Beetboven geschehen sei, ren er obne rem, seines ernsten, gesetzten und selbst= bewußten Wejens halber, nicht ausstehen konnte. Das eigentbümtich Dominirende, was von tiesem jungen Manne ausging, und was auch herr von Greth im Umgange mit ibm instinctiv fühlte — so sehr er fich Mübe gab, von feiner Seite aus zu imponiren - ärgerte ihn und machte ihm den jungen Rünftler verhaßt. Darum schalt er in sich die ganze beutige Teier eine übertriebene Ovation; obgleich er eigent= tich die Verdienste und die immer herrlicher aufleuch= tenden Talente Ludwigs gar nicht kannte, und unbeachtet ließ, tak Frau von Breuning ibren Liebling tamit nur zu einem immer energischeren Stre= ben anfeueren wollte. Dabei war ja auch tie Schluß= gruppe nicht von der Hofräthin, sondern aus dem Gerichte Stephans unter ber Mitwirfung ber bei= ten Rügelgen bervorgegangen. Die in jugentlichem Teuer für ihren gemeinsamen Freund schwärmten. Den= noch bätte der Hauptmann am Ende auch dies nur belächelt und bespöttelt, wäre ibm Beethoven nicht auch noch bei der schönen Blondine zu nabe und in den Weg gefommen. Und er war Kenner und Ver= ebrer des weiblichen Geschlechtes; Beannette batte ibn entzückt, ja jogar einen tieferen Gindruck, als er es sich selbst zugesteben mochte, auf ihn gemacht.

Mit sotratester Sicherheit war er taber auch ichen seines Sieges gewiß, als er sich Fräulein d'Hourath näherte, und man fann sich nun seinen verbissenen Ingrimm benten, als er Sturm und Sieg burch bie geschieften Manöver ber Hostrathin verseitelt sah.

Dies Mikaeschief aok intessen nur Del in tie leirenichaftlichen Klammen seines Bergens; ter Saupt= mann glaubte durch Dies Nichtgelingen seines Borbabens gewissermaßen in seiner Ebre verlett zu sein, und leistete sich nun auf tem Beimwege ten Schwur: tie fleine Blondine zu erobern, es gelte mas es wolle! Und Ebraeiz war ja die Achillesverse in des Haupt= manus Charafter. Freilich fint Chrgeiz und Chre nicht immer gleichbedentend; die Menschen, von ihrer Veitenschaftlichkeit ober ihren Echwächen und Mei= annaen beberricht, verwechseln beite aar oft. Ja! wir= ren sie mit wahrer Ebre geizen; aber die wahre Ebre ist ihnen nur zu oft ein bloges Spiel; mabrend jugleich tie eingebildete Ebre meistens über tie wirtliche binwegichreitet, wie der Riese über den Zwerg, den er kaum sieht oder nicht sehen will.

"Ich muß sie erobern!" — sagte ter Hauptmann jetzt vor sich hin in die Nacht hinaus.... und das mit war sein Ziel für die nächste Zukunft gesetzt.

Er lag den kommenden Morgen noch im Bett, als Lux bei ihm eintrat.

"Langschläfer!" — rief ihm bieser zu. — "Ist es nicht eine Schande, noch im Bett zu liegen, wenn die Sonne schon den leuten auf den Scheitel brennt. Wie sagt der königliche Sänger Salomo: Wie lange liegst du Fauler? Wann willst du ausstehen von deinem Schlase? Ja, schlase noch ein wenig, schlummre noch ein wenig, schlage die Hände in einander ein wenig, daß du schlasest; so wird dich . . . . "

"Halt! um Gottes Willen, balt!" — rief hier ber Hauptmann — "ich glaube es ja schon, daß Ihr noch etwas aus dem Mloster behalten habt; aber zer-reißt mir mit eurer verdammten Litanei meine schönen Träume nicht."

"Und von wem baben Gure bauptmänniglichen Gnaden denn geträumt?" — frug Lux, indem er sich mit ausgespreizten Beinen und verschränkten Armen vor das Bett des Hauptmanns stellte und diesen mit trolliger Miene anschaute. — "Bon der hübschen Schausspielerin, die Ihr so verliebt in Guch gemacht babt, wie eine Märzfage? oder von der kleinen brünetten Iberwächterstechter, die sich von ihrem Bater schlagen nud treten läßt und doch einem gewissen Hauptmann den Schlüssel nicht vorenthält?"

"Bon feiner von beiten!" — entgegnete ber junge Diffizier fich bebnent, und ein Lächeln füßer Grinnes rung spielte um seine Lippen. — "Aber von einem anderen BligeMätel, bas mir ten Rops verrückt bat."

"Schon wieder?"

"Fein! fein!" - rief Berr von Greth.

"Alugen?" - frug Lux.

"Blau!" — antwortete ter Hauptmann wie im Napport.

"Saare?"

"Blond - wie Gold!"

"Dase?"

"Alein und fein gebogen."

"Mund?"

"Bum Ruffen."

"Figur?"

"Nett, wie die einer Sylphide!"

"Hände und Füße?"

"Zierlich, zum verlieben!"

"Büge?"

"Nobel!"

"Mustruck?"

"Schnippisch zum Entzücken."

"Nun!" — meinte Lux — "kann passiren, unt scheint auch schon in die Festung Eures Herzens einsgerückt zu sein; was übrigens — unter uns gesagt — tein Kunststück ist, da schon viel zu viel Breschen geschossen sind! Und wer ist die Glückliche?"

"Fräulein Jeannette d'Honrath von Cöln."

"D'Honrath?"

Beethoven. I.

"Erst angekommen! Ich tras sie bei Breuning's. Ich sag' Euch, Lux, ein Wettermärel, — hat auch Geist und Wiß. Ich glaube der hochnasige, brummsbärige Beethoven — dieser, kaum der Schule entstausene Junge, dem sie gestern wieder Weihrauch gestreut baben, daß es einem Menschen von Verstand übel werden mußte — ist auch in sie verliebt. Nun, wir wollen sehen! Kommt mir der Musikmacher in's Gebege, will ich ihn in Dinge verwiedeln . . ."

"Laßt's gut sein, Hauptmännchen!" — siel bier Lux ein — "ta könnt' ich ja nicht secundiren. Der junge Beethoven hat eminente Talente. Er ist jest schon Kammermusikus, was hier viel beißen will und wirt gewiß einst noch etwas Großes!"

"Will ich Euch tenn zum seeundiren?" — frug Greth, obne auf die letten Worte des Komiters zu achten.

"Beiß nicht; aber ich will Euch bazu!" — versieste rieser.

"Lux!?" — rief bei tiesen Worten ter Hauptmann und setzte sich vor Staunen im Bette auf. — "Lux, hab' ich recht gebört? . . . Ihr . . . Ihr . . . wollt Euch schlagen?"

"Nun!" — entgegnete Lux mit tomischem Ernst — "ist denn da so etwas Besonderes daran?"

"Und mit wem?"

"Mit einem Cavalier."

"Und ber ist?"

"Rammerherr von Wöls!"

Der Hauptmann brach in ein unbändiges Welächter aus.

"Mein Rammerherrchen von Böts!" — rief er bann. — "Bat entlich einmal Guer Wiß gewirft?"

"Naum!" — sagte Vur — "ter Nammerherr hat geistig und physisch einen wahren Straußen=Magen: er schluckt binunter und verdaut, was man ihm hin= wirst. Aber die Andern haben ihn so lange geneckt, geheht und gestichelt, bis er Muth saste."

"Ho, Muth!" — rief Greth verächtlich — "der, und Muth."

"Er hatte auch feinen!" — versetzte Lux — "aber sein Düntet ließ ihn glauben, ich würde vor seiner bochadeligen Rammerherrsichkeit zurückbeben."

"Und was soll es nun geben?"

"Gin fürchterliches Duelt!" — rief Lux mit komisch grimmiger Miene und wie zum Stoß gegen Greth aussallend, ber sich lachend zurückwarf.

"Wollt Ihr secundiren?"

"Matürlich."

"Aber ich schlage mich nur im Innern des Zeug= hauses."

.. 2Bo ?"

"Im Innern des Zeughauses."

"Sonderbarer Ort!"

"Laßt mich nur gewähren, Hauptmann; aber Ihr müßt mir, tem Kammerberen unt einigen Freunden tie Erlaubniß verschaffen, die Sache bort abzumachen."

"Warum nicht: ter Verwalter tes Zeughauses wirt nicht so seintlich gegen tas Haus Desterreich gesinnt sein, taß er taiserliche Ducaten zurückweis't."

"Tas glaub' ich in der That auch nicht!" — rief Lug.

"Und wann foll es losgehen?"

"Morgen Abend acht Uhr."

"Ucht Uhr? ta fängt es ja schon zu tunklen an."

"Pab!" — rief Lux mit verächtlicher Miene und wegwersendem Pathos. — "Warum soll's nicht dunkel sein?... ein Lux bat gute Augen und ein Wöls ist ein solch' samöser Anabe auf dem Techtboden, daß er seinen Gegner mit zugebundenen Augen zu Wurstsfüllsel zerhackt."

"Schon gut!" — sagte Herr von Greth. — "Ich wittere wieder einen Luxischen Streich."

"Abgewartet!" — rief der Komiker.

"Und ist Wöls unterrichtet?"

"Noch nicht. Erst muffen wir Gewißbeit wegen tem Zeugbaus haben; tann babt 3br wohl, als mein Secuntant, tie Gute, mit tem Rammerberrn tas Ueb-rige in's Reine zu bringen. Wollt 3br, Hauptmann?"

"Mit Freuden!"

"So lebt jest wohl, ich muß auf tie Probe.

"Bei ber hübschen Buderbaderin?"

"Ach was, — tie Meertage!" — rief Lux — "auf tem Theater!" — unt er schlüpfte bebente ter Thüre hinaus.

Ten kommenten Tag gegen acht Ubr ging Mam= merberr von Wöls sehr unrubig in seinem Empfang= zimmer auf unt ab. Es war ties ein weites, im Weschmacke jener Zeit tostbar eingerichtetes Gemach, tas — wie tie ganze Wohnung tes Mammerberrn einem ter ältesten Häuser ter Statt Bonn angehörte.

Die weißgefünchte Decke schmückten eine Masse Blu= mengewinde aus Stuttaturarbeit, Die in Den fünft= licbiten Berichtingungen an ten Seiten terfelben bin= liefen, in ten vier Geten aber zu riefigen Metaillons beranwuchien, in welchen Frühling, Sommer, Herbst und Winter durch Gruppen nachter bausbactiger Rinter verfinnlicht waren. Auch tie Wänte waren uriprung= lich einfach weiß gewesen, toch batte sie ter Luxus späterer Zeit und Bewohner mit einem, bis fast nach oben reichenten Ueberzuge von geschliffenem Gichenbotze bereckt, ras rurch ichmate, zierlich und kunstvoll ge= schnikte, in Iburmeben ausgebende Säulen in Felder abgetheilt wurde. Es gab tiefe Betleitung tem ge= räumigen Gemache etwas Arijtofratisch=Ritterliches; ja fie würde durch ibre fostbaren Schnikereien und Ber= zierungen in gotbijdem Style fast an die Domberrn= stüble in dem Chore irgent einer alten Rirche erinnert haben, wären tie Felter zwiichen ten Säulchen nicht mit Gruppen von Wiltpret, Gestügel und Wassen aller Art tecorirt gewesen. Auch tie Thüren waren auf gleiche Weise auf tas Zierlichste geschnigt, toch gaben tiese Beiserien in ibrer tuntlen Färbung tem ganzen Gemache etwas tüsteres, tas turch tie schweren Vorbänge aus tunkelgrünem Sammt nur noch gehoben wurte. Die sämmtlichen Sessel waren mit tem gleichen Stosse überzogen. Anch ten großen runten Tisch unter tem Arvstall-Arontenchter schmückte eine gleiche Tecke; währent, ebenfalls in Holz geschnigte, Consols alte reichgeschlissen Arvstallgesässe unt Majoliken — venestianische Vasen aus tem XVI. Zahrbundert — trugen.

Bu tiesem aristekratisch ernsten unt rubigen Wesen tes Gemaches, tas — wenigstens theilweise — an tie schönsten Zeiten tes Mittelalters erinnerte, wollte nun freilich tie schmächtige Figur, tas nichtssagende Gesicht, ter geckenhaftsmotische Anzug tes Kammersbern nicht passen; noch weniger aber paste tazu tie Unruhe, mit welcher Herr von Wöls jest in tem Zimmer aufs und ablies, balt biers balt torthin tripspette, und tie sich ganz unverkennbar auch in seinen Zügen aussprach.

Sein Gesicht war fast is weiß, als ter Luter in seinem fünstlich frisirten Haare, tas ein bosgerechter Haarbeutel mit Würte auf tem Rücken zusammenfaßte. Die lange, schwerseitene Weste, ter breitschößige Rock,

tie furzen, seitenen Hosen mit goltenen Schnallen, tie weißseitenen Strümpse, ter Chapeau und tie Manschetten aus ächten Spisen und ter zierliche Tegen an der Seite ließen in ihm freilich einen Cavalier errathen: aber wo blieb bei tem Cavalier ter Mann? tenn von Manneswürte war hier allerdings auch nicht eine Spur zu sinden.

Aber tem guten Herrn von Wöls gingen auch sehr fatale Geranten jest im Ropse herum; jete Minute tonnte sich ja die Thüre öffnen und sein Secunatant eintreten, ihn zu dem fatalen Duell mit dem versstuchten Spasmacher abzuholen, und dieser sonst jo närrische Rauz und lustige Gesellschafter schien diese mal gar keinen Spaß verstehen zu wollen.

Wöls hatte ihm ja sagen lassen: tak er tie Heraussorterung nur im Scherze gemeint habe. Der, ter sonst so viel scherzte, wollte nichts tavon wissen und forderte blutige Sühne.

Wöls hatte sich berabgelassen dem bürgerlichen Menschen, dem Comödianten, Versöhnung und Freuntsichaft anzutragen; ... der blutgierige Barbar Lux... hatte beides verschmäht.

Wöls wollte — um keinen Tortschlag auf seine Seele zu laten — unbemerkt auf einige Zeit verreisien: ben Augen tieses Luxes entgingen selbst die gesbeimen Anstalten bazu nicht. Jest standen vier handsseite Arbeiter um das Haus herum und bewachten

ten edlen Kammerheren mit wahrbaft zärtlicher Auf-

Böls hatte — in einem Anfall wunderbarer Großemuth und Menschenfreundlichkeit — Lux einen wißigseinsollenden Brief geschrieben, den eine Rolle von fünfzig Ducaten begleitete, und in welchem er den Präsidenten der "Trinkbrüder" scherzend bat, die beisolgende Summe als Tribut seiner Berehrung anzunehmen und in erlem Abeinwein für seinen Kelter anzulegen. Unbegreistich! unerhört! dieser mörderische Mensch, dieser blutzierige Tiger . . . war selbst für eine solche Großmuth und Menschenfreundlichkeit — troß Schulden und Durst — unzugänglich.

Rolle und Brief kamen von Lux zurück, mit der teuflisch=maliciösen Bemerkung: "das etle Blut des etlen Kammerberrn gelte ihm mehr, als alles Gold der Welt!"

Wöls war vernichtet! Er hatte als Ebrift unt Mensch alles aufgeboten, den unseligen Zweikampf zu hintertreiben . . . vergeblich! Es blieb also nichts übrig, als sich in das Unvermeidliche zu fügen. Wenn nur das Herzklopsen nicht gewesen wäre und ein so unsleidlich sonderbares Gesübl von Bestemmung, untermischt mit einem eigentbümlichen Trang zum Turchsgeben. Aber da draußen! . . . da draußen! . . . die verstuchten Auspasser!

Bols trat vom Tenfter guruck, warf einen web-

müthigen Blief nach den frei und lustig dahin schwirsenden Schwalben — nach den leicht beschwingten Wolfen, den glücklichen Seglern der Lüste, die sich keinen Teusel um auspassende Arbeiter zu bekümmern batten und so leicht über Bonn dahinschwebten, daß es dem Rammerherrn vor Sebnsucht, ihnen zu solgen, ganz wehe wurde. Er hatte noch nie gedichtet, ... jest wäre er in der Stimmung gewesen, ein tiesgessühltes Poem auf dies Glück der Freiheit zu schreisben ... nur die Nuhe sehlte.

Und es war so heiß, so erdrückent schwül. Er nahm sein seines Battisttaschentuch und trocknete sich den kalten Schweiß auf der Stirne. Dann wieder trippelte er zum Tische, ergriff einen hier liegenden ziertichen Fleuret und sührte mit demselben einige sambse Stöße aus, deren Kunstgerechtigkeit ihn sichtlich beruhigten.

Es sching dreiviertet auf acht Uhr und der Secundant, Kammerherr von Holzopohl, ein Intimus des Herrn von Wöls,-trat ein.

"Ha! Freundehen! Freundehen!" — rief ihm Wöls, noch tiefer erblassend entgegen — "Sie kommen zu früh; . . . es ist erst sieben Uhr."

"Bergebung, mein Bester!" — entgegnete ber Ginsgetretene — "es ist noch ein Biertel bis zu acht."
"So, so!" — meinte Wöls, und suhr neuerdings

mit dem buftenden Taschentuch über bie Stirne — "da geht meine Uhr ganz falsch."

"Ich wüßte nicht!" — entgegnete der Erstere, mit einem Blick nach der Pendule, die genau dreiviertel zeigte.

"Hm!" — stöhnte Wöls — "dann ist es doch schrecklich, was meine Angen abnehmen. Da gebrauche ich nun schon seit Monaten mein neues Angenwässerchen . . . ."

"Aber, lieber Freund, es ist Zeit, daß wir gehen!" unterbrach den Sprechenden hier Kammerherr von Holzopohl — "es wird ja sonst Nacht!"

"Freilich! freilich!" — meinte Herr von Wöls. — "Ift der Wagen vorgefahren?"

"Ja!" — jagte Holzopohl mit finsterer Miene. Wöls bemerkte es. Er blieb taher vor tem Freunde stehen und frug:

"Was haben Sie? warum fo finfter?"

"Mein Gott!" — rief jener ärgerlich — "als ob Sie es nicht wüßten!"

"Was benn?"

"Daß mir ties Duell ein Gränel ist?"

"Mir auch!"

"Aber nicht aus tem gleichen Grunte. Wie fann sich ein Mann, wie Sie, mit solch' burgerlichem Lack schlagen."

"Bolzopöhlchen!" - feufzte Gerr von Böls,

indem er sich Luft zusächelte. — "Sie baben recht. Warum hab' ich mich unter das Volk gemischt! aber..."

"Nun!" — meinte der Andere — "es ist jest nicht mehr zu ändern, also sort!..."

"Fort! . . . ja fort!" — lispelte Leöls — "wenn tie verstuchten vier Rerle nicht vor tem Hause stünden."
"Sind Sie fertia?"

"Sogleich!" — unt 28öls lief nach seinem Hute; war aber so verwirrt, so ganz auseinander, daß er ein auf dem Tisch liegendes, in schwarz Saffian gebundenes Mode-Journal crariff und wie einen Hut unter den Arm nahm.

"Bitte!" — jagte Rammerherr von Holzespohl, dem es sichtlich ebenfalls nicht ganz wehl zu Muthe war, der aber doch seinen Kopf noch nicht ganz verloren batte, — "Sie baben sich geirrt, Freund, das ist nicht Ihr Hut."

"Ach! ja! ja!" — rief Herr von Wöls, sich vor ten Ropf schlagent — "was toch Kampseswuth nicht alles thun tann? Ich zittre vor Begierte, tiesen ersbärmlichen Eux zu turchbobren, und ta seh' ich nichts wie Blut vor ten Augen. Journälchen genommen, statt meinen Hut!" . . . und er eilte ten Fehlgriff gut zu machen.

Jest erschien auch ber Nammerdiener bes Herrn von Wöls mit ben nötbigen Waffen. Wöls suhr im ersten Augenblicke etwas zurück; bann faste er sich schnell, winkte tem Freunde und beide verließen tas Zimmer, um in den Wagen zu steigen.

Acht Uhr hatte ausgeschlagen, als der Wagen des Herrn Kammerherrn von Wöls unweit des Zeugsbauses hielt. Zwei Herren und ein Diener stiegen aus und gingen auf einem kleinen Umwege nach temsselben hin.

Der Verwalter ließ sie eintreten; Herr von Holzopohl nabm die Wassen und Hauptmann von Greth begrüßte sie im Namen und als Seeundant des Gegners.

Alls dieß geschehen, begaben sich die drei Herren in den Nitter = und Waffensaal.

Es war tieß zu jener Zeit eine große und weite Halle, ten unteren Stock tes Zeughauses bildent, welches Churfürst Joseph Clemens im Jahre 1691 batte aufführen lassen. Massive Mauern trugen bier schwerfällige Wölbungen, die sich in der Mitte des Naumes auf plumpe Säulen herabließen und dem Ganzen mehr das Ansehen eines Nellers, oder eines Merfers, als eines Mittersaales gaben. Dieser düstere Gindruck wurde aber noch tadurch erböht, daß die kleinen, mit alten Glasmalereien eingesetzten Fenster kaum einen Strahl des Lichtes zuließen. Sämmtliche Wände waren dabei mit Wassen stücker Jahrhunderte geschmücht, und so sah man bier neben dem Halsberge, das Panzerhemde, neben der Streitagt

das riesige Schwert, neben Lanze, Kolben und Dolch, die gewaltige Tartsche; alle diese Dinge aber bilteten malerische Gruppen von Helmen und Fahnen getrönt und überragt.

Zwischen den Säulen standen dabei Exemplare der merkwürdigsten Feuerröhren, wie sie seit Beginn tes XVI. Jahrhunderts aufgekommen waren, und von welschen man nicht wußte, ob man mehr die abenteuerstichen, monströsen Formen oder die noch abenteuersticheren Namen bewundern sollte, wie die Trakana, die scharfe Mege, der Basilist, die Nachtigall, die Quartenschlange, der Falthahn, das Falstonnet, der Weckauf, das Thurmkrähel, der Barlebous, und wie sie alle hießen, die Fenersichlunde und Mordwassen jener alten Zeit.

Die Krone des Nitter= und Waffensales aber bitteten eine Reihenfolge geschichtlich interessanter Harnische, die vom Helme bis zur Gisendecke der Füße vorhanden waren, und die man an der hinteren Wand in einem weiten Halbtreise so aufgestellt hatte, als teibten und lebten die alten Ritter noch darinnen.

Da prangte ber Waffenschmuck Pfalzgraf Cafi= mirs, der in der traurigen Tehte mit Churfürst (Beb= hard eine so wichtige Rolle gespielt; neben ihm gewahrte man die Rüstung des einst so gefürchteten Schent von Nidect; dann jene des Grafen Wilhelm von Hollant und Heinrichs, Grafen von Virnenburg aus dem XIV. Jahrbundert. Gegenüber zeigte sich, fast wie lebent, der prachtvolle Harnisch des Erzbischofs Theodorich II., Grafen von Mörs und jener Auprechts, Pfalzgrafen bei Rhein, Bruder Friedrichs des Siegreichen.

Alle tiese unt noch andere gewaltige Rüstungen erhoben sich, wie gesagt, sast drobend in dem weiten Habtreise, welchen die ausgebogte Mauer bier bildete,
und waren auch sämmtliche Helme geschlossen, so mochte es einer auch nur einigermaßen reizbaren Phantasie in dem obnebin duntlen Raume doch gar leicht dünken, als sunkelten die Augen jener gewaltigen Mecken durch die Spalten der Liste, — als rege es sich in den Harnischen jener längst in Niche zersallenen Männer, — als bauche ein Zauber den boblen Rüstungen Leben ein, so daß sie sich zu bewegen ansingen, um schweren Schrittes berabzusteigen von den niederen Liedestalen und in sinsterem Jorne über die zwergs baste, entartete Generation der Gegenwart Alles um sich her zu zerschmettern.

Und bier im Areise tieser Etlen, sollte ter Zweistampf nun stattsinden.

Lux war auch seben zugegen. Es war indessen so bufter bier, tag Nammerherr von Holzopobl,

als Seenndant tes Herrn von Wöls, Einsprache dagegen erhob.

"Gut!" — sagte Hauptmann von Greth — "mögen die beiden Herren einen Augenblick hier warsten. Herr Kammerherr von Hotzopohl begleitet mich vielleicht, um einen helleren Ort im oberen Raume des Beughauses aufzusinden. Die Glasmalereien in den Fenstern machen hier allerdings sehr düster."

"Sebr gern!" — entgegnete Holzopohl, unt bie Secundanten entfernten fich.

Aber dies: "Sehr gern!" war dem Rammer= herrn von Wöls gar nicht aus der Seele gesproschen. Ihm gegenüber stand Herr Lux mit sinsterer, blutdürstiger Miene. Er sprach — ganz seiner Natur zuwider — heute fein Wort und gab seine Mordlust nur durch verschiedene Stöße fund, die er mit dem Degen in die Luft führte.

Es war sehr natürlich, daß sich Herr von Wöls von diesem nichts Gutes versprechenden Anblicke abwandte; aber da kam er, wie man zu sagen pflegt: von dem Regen in die Transe! denn nun schauten ihn alle die Rüstungen, die im Halbkreise um ihn standen, noch viel ernster und unheilverkündender an.

Wie viel Blut hatte einst schon an diesen Harnischen geklebt? Wie viele Menschen hauchten wohl unter den Hieben dieser Riesenschwerter schon ihr Leben auß? Und Blut . . . . Blut! sollte Herr von Wöls jest selbst sehen! . . . vielleicht gar sein eigenes; — — ein Menschenleben konnten die nächssten Minuten sordern . . . vielleicht gar das kostbare des Kammerherrn selbst!

Wöls wischte sich mit tem Batistuche tie Stirne, sein Herz pochte so gewaltig, taß er kaum athmen konnte; es wurde noch dunkler vor seinen Augen und der kalte Schweiß stand ihm in dicken Tropsen auf der Stirne.

Da ptöglich . . . nein, es war nicht möglich! . . . er mußte falsch gesehen haben . . . und toch . . . . und doch! . . . es war richtig! . . . es bewegten sich tie Harnische: Pfalzgraf Casimir, Schent von Nitect, tie Grafen von Virne-burg und Mörs!

Langsam, seierlich und majestätisch heben sie ten Urm, taß die eisernen Schienen ter Rüstungen klirren;
— jest . . . . jest lüpsen sie gar die Bisire! . . . . Herr, du mein Gott! . . . . da funkeln Augen . . . . wirkliche Augen, . . . . schrecklich rollende Augen!

Den Kammerherrn trifft balt ter Schlag. Sprachlos vor Enticgen starrt er tie von Geistern belebten Har= nische an: träumt er? ... wacht er? ... er weiß es nicht! Vergebens sucht er zu tenken, ... sein armes Gehirn läßt ihn im Stich! ... und jegt, jegt steigen

tie Gisentolosse nieder von ihren Piedestalen ... jest beben sie drobent die eisernen Hände .... jest schreiten sie auf ihn ein ....

Aber — tas war toch zu viel für einen Mammer= herrn von Wöls.

"Alle guten Geister toben Gott ten Herrn!" — schreit er entsetzt auf, wirst ten Tegen weit von sich und rennt, als ob es binter ibm brenne, zum Saale und zum Hause hinaus.

Bergeblich ruft ibm Lux und ter, eben mit tem Hauptmann wiederkebrende, Herr von Holzopohl nach: Wöls bort und sieht nichts, und sein Secunstant, blaß vor Aerger und Scham, sieht sich genöthigt, ihm zu solgen.

Aber kaum bat auch tieser tie Halle verlassen, als von allen Seiten ein unbändiges Gelächter ausbricht. Yux lacht, daß ihm der Bauch schüttelt; — die edlen Mitter lachen, daß die Harnische klieren und klappern; — hinter allen Säulen lacht es, und selbst die Mortsichlunde der Trabanas, Basilisken, Quartensichlungen und Barlebours scheinen mit zu lachen; denn hinter allen diesen Tingern tauchen jest Gesichter auf. Es waren die "Trinkbrüder," die Lux bier versteckt batte, um eine Probe Wöls'schen Muthes mit anzusehen.

Den kommenden Tag war natürlich die ganze Stadt mit tiesem neuen Streiche des guten Lux besichäftigt; Rammerberr von Wöls aber . . . war auf einige Zeit verreis't.

## Chormadters Cöchterlein.

Bährent aber fast ganz Bonn über Lux und Herrn Kammerherrn von Wöls lachte, — selbst ter Churfürst, der befannterweise den Kammerherrn nicht ausstehen tonnte — gab es hier, wie überall in der Welt, doch auch schwere Berzen und thränenseuchte Augen.

Lacken und Weinen, Freute unt Trauer, Wind unt Unglück theilen sich nun einmal in der Menschen Leben, und während die bochgehenden Wellen der Lust den Einen in setigem Taumel schauteln, verschlingt ein Abgrund von Jammer den Anderen.

Webe tann Temjenigen, ter in tiesen Schickatssstürmen kein schückentes Obtach fintet; ter kalte, liebstofe, raube Wint tes Lebens wird ibm Manches ansbaben, und mit blutentem Herzen wird er nach jenen Glücklichen schauen, bei welchen Liebe sich unter ten Flügeln der Liebe birgt.

Wenn sich die Menschen in ihrer Thorheit nur nicht so vielen Jammer, so viel Etent, so viel Unglück selbst bereiteten, und sich durch ihre Leidenschaften selbst: Leiden schafften!

Und wie klein und unbedeutent ist oft die Veranlassung, der moralischen Stürme und Orfane, währent ihr vernichtendes Wüthen keine Grenzen kennt, und, wild dahinbrausend, Paradiese entblättert und vernichtet.

Definet man im Winter die Thüre eines erheizten Zimmers, so strömt die fatte Lust am Boden ein, die warme Lust in der Höhe aus. Dies ist im Meinen die Beranlassung zu dem, was wir Zug nennen, im Großen die Ursache dessen, was der Matrose nach Umsständen durch Beten oder Fluchen herbeirust oder verswünscht, die Ursache des Windes und der Stürme.

Aweimal im Jahre besintet sich tie Sonne sentrecht über ten Regionen tes Aequators. Da sie sich
nun nie weit genug entsernt, um eine Abküblung eintreten zu lassen, turchglüht sie hier tie Atmosphäre
so sehr, daß tiese — turch tie Highe bünner und
leichter geworden — in einem sortwährent aussteigenten Strome sich besindet. Anders aber gestaltet sich
tie Sache an den beiden Grenzen dieser Jone: Die,
in Folge der Hiße, sortwährend aussteigende Lust läßt
bier einen Naum zurück, der nur äußerst verdünnte
Lust enthält und in diesen strömt, vom Nordpol und

vom Surpol ber, bestänrig bie fatte Luft mit großer Geftigkeit.

Diese und ähnliche Lustströmungen sint nun tie Ursachen unserer Winde, die sich oft zu rasenden Stürmen steigern.

Wenn der Schiffer, auf seiner Fabrt nach Süden, im atlantischen Decan sich dem Acquater näbert, ergreift Furcht ein jedes Herz.

Früber oder später, je nach der Zahreszeit wird der günstige Wind, der ihn bis dabin getragen und glückslich gesübrt, schwächer und schwächer . . . . und schweigt endlich ganz.

Und rings um ihn her tebnt sich alstann tas ungeheuere Meer, vom Himmel nur begrenzt, wie eine weite, endlose Spiegelstäche. Das Schiff, vor Murzem noch wie ein Vogel tahinstliegent, liegt jest sestgant auf stüssigem Arnstall. Die sentrecht berabsallenden Strablen der Sonne durchglüben alle Mäume; dem Wistensande gleich brennt das Verdeck.

Und Jag auf Jag verstreicht, und Woche auf Woche, und unbewegtich liegt das stolze Schiff, das ein Beberrscher sonst der weiten, weiten Meere!

Und der Borrath des trintbaren Wassers ist versichtt. Un den (Saumen bestet glübender Durst die lechzende Zunge. Mit wilden, mordschwangeren Blicken der Berzweistung siebt jeder den Leidensgesährten an.

Da sinkt die Sonne abermals berab, doch leuchtet heute der abendliche Himmel in dunk'lem Kupferroth.

Und mit der emporsteigenden Nacht erbebt in Diten sich ein schwarzer dunt'ter Wall, geballt aus bimmelboben Wolfenmassen. Gin leises, schrilles Pseisen tönt aus der Ferne; ibm solgt ein weißer Schaumstreis, querrollend über den ganzen Decan. Jeht schwantt das Schiff, das Takelwert erbebt, unheimlich tlappernd an den Naen und Stangen.

Da plöklich raft ber Sturm mit furchtbarem Giebrüll beran. Areischend gerreißen die Segel und fliegen in Stücken bavon. Gin lautes Arachen, . . . ein zweites und der Foctmast finkt über Bord. Pfeilschnell und willenlos, ein Spiel tes wüthenten Orfans, tobt jest ras Schiff rabin, balt bergesboch geboben von ten Wogen, batt bingeschleutert in tie tieffte Tiefe, tak alle Rippen fnirschent frachen. Entles rollt ter Donner, die Blike guden durch die Luft - da tont ein Schrei - mitten im Waffer praffeln bie Glammen auf - - noch einmal ein furchtbarer Stoß und -- verschwunden ist das Schiff; der Sturm aber raft weiter, ten Ruften zu, um mit tes tollsten Wabn= finn's Wuth Plantagen zu zerftoren, Häuser umzu= werfen, der Menschen Sab und Gut mit einem Stoße auf ewig zu vernichten, und gräßlich tont es turch tas Graus emporter Glemente; "Mein Reich ist Glend und mein Scepter Schrecken!"

Das ist ter Sturm, geberen aus ter fleinen Ursiache, tie wir in tem Streben nach Ausgleichung ter verschieden erwärmten Luftichichten santen; tas ist ter Sturm, bas leitenschaftliche Ausbrausen ter Glemente!

Und wo fänden wir ein soldes leidenschaftliches Ausbrausen nicht? Die kleine Menschenwelt ist ja ein Spiegel der großen Natur; daber die Stürme in der Weltgeschichte und . . . in unserem eigenen Herzen! Auch bier rasen sie ja mit wittem Ungestüme auf Atterschwingen einber, und tausendmal für einmal bören wir auch bier den Unglücksschrei: "Mein Reich ist Elend und mein Seepter Schrecken!"

Und was fint tiefe Stürme? . . . nichts ansteres, als unfere Leidenschaften.

Aber tie äußeren Stürme reißen nur tie Hütte um, in ter wir wohnen und tie leicht wieder aufzubauen ist: die Stürme der Leiden schaften aber verwüften unsere innere Welt!

Und verwüstet, zerstört, in den Staub getreten war die innere Welt eines botten Wesens, das jest in einem engen Kerfer still weinte, während sich Derzenige, der in diesem tindlichen Herzen den Sturm einer allgewalstigen Leidenschaft erregt, auf den Wogen eines beiterbeswegten Lebens lächelnd schaukelte.

Vonn wirt öftlich von tem Mbeine, jütlich von tem Schlosse unt nortwestlich — von ter Münsterstirche an — von tem Walle unt tessen mit Garten

geschmückten Gräben begrenzt, tie sich wieder bis an den Rhein hinziehen.

Außer tem alten Zolle und tem, über treißig Morgen umfassenden Hofgarten, ist ter Spaziergang vor tem schönen Goblenzers oder St. Michaels-Thore, und zwar in der Regel bis nach dem, mit einer schönen Boltssage in Verbindung stehenden sogenannten Eschensbäumchen, der besuchteste.

Da die Bonner (Gelehrten unserer Zeit nicht allein Theorien, sondern auch Häuser bauen, so haben sich denn auch hier viele derselben, in mehr oder weniger geschmackvoller Weise, angesiedelt. Inmitten dieser Reusbauten erhebt sich, dicht am Userrande, ein im mosdernen (Geschmack renovirtes Gebäude, das in früher Zeit einzeln dastand und zu dem chursürstlichen Weinsgarten, der Vinea Domini, gehörte, in dem einst der Landesherr selbst die ersten Tranben zur Weintese schnitt.

Besser, als tieses alte Gebäute bat sich tas St. Michaels Thor erhalten, tas noch jest — mitten turch tas Schloß gehent — stolz unt majestätisch, in trei Stockwerken, wie ein selbstständiges kleines Palais tasteht. Es wurde 1730 unter Chursürst Clemens August erbaut, und zwar an ter Stelle, an ter stüber ein von Drusus errichteter Iburm stant.

Das eigentliche Iber führt burch bas Webäude mitten bindurch und zeigte um die Zeit, von welcher wir sprechen, auf ber einen Seite bes Ertgeschosses tie Wohnung tes Iburmwächters, auf ter anteren eine kleine Wachtstube. Prächtig tagegen unt in wahrhaft fürstlichem Style prangte ter mittlere Ibeil ter Hauptfronte mit seinen Säulen, Bogenstellungen und plastischen Auszierungen; aber bier versammelte sich auch unter Clemens August tas bobe Mapitel tes St. Michaelsortens, worauf tenn auch noch heut zu Tage tie hoch oben angebrachte Statue tes heitigen Michaels mit tem Trachen binweis't.

In dem oberen Stockwerke entlich befanden sich sichen damals verschiedene Gefängnisse, wie noch jest der Carcer der Universität hier zu finden ist. Freilich waren sie in jener Zeit nur für "Verbrecher" böberer Stände bestimmt; jest aber umschloß das eine derselben ein gar liebes Wesen, das gewiß nie ein Verbrechen begangen haben konnte; auch batte nur die väterliche Antorität des Ihorwächters das Töchterstein hierher verbannt.

Aber ter Wächter tes St. Michaelthores war eben ein harter, rober unt zorniger Mann, tessen gröblichen Mißhantlungen sein Weib längst erlegen unt der nun sein einziges Töchterlein unter einer nicht minder eisernen Authe bielt. Ungerecht freilich und launens bast zornig konnte man den Thorwächter nicht gerade nennen, auch waren seine Mißbantlungen nicht Folgen des Trunkes: er wollte in der That das Rechte, aber er wollte es auf eine robe und eigenstungen

Weise, unt fant, ta we er Unrecht auch nur vers mutbete, ebensemenig in seinem Borne eine Grenze, als in seinen Strafen.

Den ichlagentsten Beweis bierfür lieferte ja gerate jest sein eigenes Rint, tas ter zornige Later seit gestern in einem, ter seiner Thut übergebenen unt für Berbrecher bestimmten, Kerfer eingeschlossen batte.

Betty iaß eben — nur notbrürftig befleitet, unt mit bloßen Füßen, gerate wie fie ter Later getroffen, als fie zu Bett geben wollte — auf tem hölzernen Schemel, ter, nebst tem Tiiche aus robem Holze und einer ichlechten Matrage, tas ganze Ameublement tes tleinen tuntelen Gemaches biltete, teffen table Steinsmauern einen trüben unt schwermuthigen Eintruck machten.

Sie batte ten runten unt vollen Urm auf ten Tiich, tas Röpschen auf ten Urm gestützt unt schaute nun wie traument vor sich bin.

leit erregentes Bilt, tenn Bettv war eine Büßerin, wie sie sich Maphael nicht ichöner bätte wünschen tönnen. Wie floß toch tas tiestunkelbraune Haar, an tem sie ter Bater aus tem unteren Geichosse, wo ihre gemeinsame Wohnung sich besant, beraufgezerrt, in reicher Külle über Schultern unt Mücken, teren berrliche Fermen tas etwas berabgesunkene Semte zeigte, auf welchen aber auch tief angelausene Schwülen

und Striche Die Buchtigungen befundeten, Die der Arsmen durch den graufamen Bater geworden.

Gin weißer, zarter Teint gewinnt sich stets unsere Bewunderung; aber viel, viel reizender stach bier noch die brünette Farbe der Haut von der Weiße der Veinwand ab, die den oberen Theil des Mörpers deckte; während den unteren ein leichtes Untergewand umsschloß. Und wie klein und voll der Mund war, wie schwarz und brennend die Augen, obgleich sie jetzt, won Ibränen trüb — sast glanzlos vor sich binstarzten. Es sag dabei etwas Mindliches in Bettys Bügen, und — wenn sie von Zeit zu Zeit aus ibren Träumereien erwachte — etwas Schwärmerisches in ibrem Blick, das sich sast wie Freude über ein schmerzeiches, aber süßes Märtverthum gestaltete.

Unt als Märtvrerin einer unschultigen, aber vom Bater tennoch mit Recht gemißbilligten Liebe litt tenn auch tas arme Kint. Bett v wußte fast selbst nicht, wie sie zu tieser Liebe gekommen sei? sie begriff auch nicht, wie jest eine so gewaltige Leitenschaft ibr — bis vor Kurzem noch so ganz stilles unt rubiges — Herz mit einemmale babe ersüllen können? Aber es war gescheben, unt wenn sie an ten gesiebten Mann tachte unt sein Bist vor ibr Seelenauge trat, — iugentlich schön unt träftig, tie etle Gestalt geboben turch tas militärische Meit, — tie greßen tunklen Augen ausbligent in beißer Gluth, — um ten Munt

ein stolzes Lächeln, — in der Rede einen nie geahnten Zaubersluß... dann wunderte sie sich doch nicht mehr, — dann begriff sie nur eines nicht: wie diesen Einen nicht alle Welt liebe!

Anch jest rachte sie an ihn, wie immer unt immer, und ibre Gedanken durchschlichen an der Hand der Liebe das Labyrinth der Erinnerungen. Da überstog ptöstlich eine höhere Nöthe ihre Wangen und ein teises, fast wehmüthiges Lächeln spielte um die Wintel des tleinen Mundes: Betty dachte an die Stunde, da sie den Geliebten zum erstenmale gesehen.

Es war dies vor nicht ganz zwei Monaten gewesen, als sie einige Wochen zum Besuche bei einer Berwandten in dem benachbarten zwischen Baumgärten und Weinbergen gelegenen Orte Ressen ich zugebracht.

Glückliche Zeit unschuldiger ländlicher Freuden! glückliche Zeit, in der die harten strengen Worte des Baters ihr Ohr nicht trasen, sein strasender Zorn sie nicht bei jeder Aleinigkeit erreichen konnte. Owie wohl that damals der armen Betty die freundliche liebevolle Behandlung der alten guten Frau, bei der sie war. Ihr Herz bedurste ja der Liebe so sehr, sehnte sich um so sehmerzticher nach ihr, als sie, seit der Mutter Tot, im eigenen etterlichen Hause teine Spur davon gesunden.

Best trug fie Diesetbe in ihrem stillen ländlichen

Afote mit ter Gluth unt Fülle eines jugentlichen Gerzens auf die Blumen über, die in dem kleinen Garten prangten, der ihre neue Wohnung umgab; — auf die Böglein, die jo berrlich in dem nahen Walte jangen; — auf Gottes ganze weite, prächtige Schöpfung, die ihr — die sonst fast nie aus der kleinen, ziemlich düsteren Wohnung des Baters kam — im Gegensahe mit dieser jeht doppelt schön und berrlich dünkte.

So brachte fie tenn auch Die meiste Zeit in tem Gärteben tes Bauses ober auf Spaziergangen über die waltigen Hügel ter Umgebung zu. Es war ibr an tiesen beiten Orten so wohl, so stillvergnügt, so leicht, jo frei und doch auch jo befriedigt zu Muthe. Namentlich im Watte, teffen balfamischen Duft fie in vollen Zügen einsog; tessen leises Rauschen ibr wie ras Flüstern eines trauten Freundes flang; mit bessen Ecbos fie fich gerne neette. Dann lagerte fie fich wohl auf tas weiche Moos unter irgent einer alten Ciche, schaute binauf in das dichte grune Laubtach und wenn es in den Nesten und Zweigen leise rauschte, jo alaubte fie die Sprache des Baumes zu versteben und antwortete ibm mit trauten, aus tiefftem Bergen guellenden Worten. "Du schöner Baum" - sagte fic tann wohl — "wie bab' ich tich, mit beinen prächtig knorrigen Aesten, in tenen Tausende und aber Taujente von Injetten summen und brummen und

wohnen; wo tie Löglein ibre Nester bauen, mit ten lieben, lieben Aleinen, tie sie erzieben im verschwiegenen Tuntel. Ach! ich bab' ench alle lieb: Bäume, Blusmen, Schmetterlinge, Löglein unt Walt, unt möchte bei ench bleiben unt euch alle an mein Herz trücken." Unt tann schlang sie wohl in tuntlem, ibr noch unsbewußtem Trange ten Arm um ten Stamm ter Gicke, oter pflückte eine nabestebente Waltblume unt trückte sie berzent unt füssent an ibre Brust.

Unt mehr unt mehr mit jedem Morgen, mit jedem Gange in die Walteinsamkeit — erwachte tieser seltsiame Trang, sich liebent an die Natur anzuschmiegen, das jungsräuliche Herz auszuschütten in geheimen gegenseitigen Gesprächen. Es war Betty tann, als würde ihr tamit eine Bergestast vom Herzen genommen, als össne sich tamit für sie de Abnung eines ganz neuen Lebens, einer neuen West!

Gines Morgens nun, als fie gerate in ter Laube tes fleinen Gartens faß unt Feltblumen, tie fie von einem Frühipaziergange mitgebracht, zu einem Strauße zusammenbant, wart fie turch ein ängstliches Geschrei von Ainteritimmen aufgeschrecht. Bettv sprang an tie Ibure tes Gartens, aber tie Sinne vergingen ihr beinabe, als fie zwei scheugewortene Pferte mit einem schwerbelatenen Müllerwagen in vollstem Laufe taber temmen sab. Sie waren tem Anechte turchgegangen unt schnaubten nun tem Legge entlang, auf welchem

unglücklicherweise zur selben Zeit ein Hausen kleiner Torstinder gespielt. Diese nun, im Begriff zur Seite zu springen, rannten wiedereinander, zwei davon sieten und Bettw sab sie schon von den Pserden zerstampst und von den Nädern des schweren Wagens zermalmt, als plöglich ein junger Offizier daber sprengte. Mit der Schnelle des Bliges war er vom Pserde, warf Bettw die Jügel zu, und sprang über die Kinder binaus, den Rossen des Müllers entgegen und rif sie mit einem so gewaltigen Ruck der schnell erfasten Jügel zurück, daß sie, sich hoch ausbäumend, Halt machten.

Alles dies war das Wert eines Momentes; aber dieser Moment war für des Thorwächters Töchterlein so voll Schreck und Entschen, daß es noch ganz starr und sprachles dastand, als der Müllerknecht keuchend ankam und der Neitersmann das eine der Kinder, welches am Kopse start blutete aufgehoben und auf seinen Armen in das Gärtchen getragen batte.

Jest erst, als tas Kint tortenbleich und mit Blut übergessen auf der Bank lag, der junge Mann ihr den Zügel seines Pserdes abnahm, um ihn an einer Planke zu besestigen und zugleich um frisches Wasser bat, kam Betty zu sich, aber auch nur in so weit, daß sie, den Zustand des Kindes erkennend, so schnell als sie nur konnte zu dessen Hülfe eilte. Erst als die Leunden ausgewaschen waren und sieh als nicht

gefährlich herausgestellt batten, wantte sie ihre Aufmertfamteit tem Vebensretter tes Rintes zu.

Aber warum tieses Grröthen, warum tiese Giluth in Gesicht und Herz sehon bei dem ersten Blief auf den sehonen stattlichen jungen Mann? — Warum? — als ob tie Liebe sich an ein "Warum?" und "Woher?" tehrte. Plöplich, wie mit dem Zucken eines Blipes, trifft sie oft ein Menschenherz; — uns vorbereitet überrascht sie es mit ihrer ganzen Allsgewalt!

Betty wußte nicht, was sie so senderbar ergreise, warum ihr tas Blut so allgewaltig nach tem Herzen ströme. Sie erschract sogar vor tiesem noch nie gehabten Gesübte und schlug verlegen die Augen vor ten seurigen Blicken tes jungen Mannes nieder. Und doch zog es sie, wie mit einem unwidersteblichen Zauber, den Fremden wieder und wieder anzublicken, dessen schlen Gestalt, dessen ritterliches Wesen, dessen, dessen sieher gesielen. Nie hatte noch ein junger Mann einen solchen Gindruck auf sie gemacht; aber nie batte sie sich auch einem Gindrucke so gerne hinggegeben, als diesem. Und konnte sie denn seinen Fragen ausweichen? Konnte sie seine bescheidene Vitte absoldagen: ob er sich einen Augenblick zu ihr in die Lanbe seigen dürse?

Was er sprach, borte sie nun freilich nicht immer ganz recht: sie war zu verlegen, zu viel Auge und zu wenig Ohr. Nur taß er ihr viel Schönes unt Liebes sagte, empfant sie an ihrem häusigen Erröthen unt Erglühen; aber ties Erröthen und Erglühen hatte nichts Peintiches, sondern etwas unentlich Wohlthuendes. Sie hätte ihn tüssen mögen, wenn es sich geschickt hätte — unt sonderbar! — eine solche Anwandlung mußte der junge Offizier auch haben, denn plötzlich zog er sie sanft an sich, und drückte einen Ruß auf ihre stammenden Wangen.

Betty erschrack zum Tode! Es durchrieselte fie wie mit Himmelstust und doch mußte sie sich loswin= den; aber sie war nicht bose. Ihre Rindlichkeit und Natürlichteit wußte auch nichts von Verstellung, und darum lächelte fie cecht lieb und freundlich, als fie jest der junge Mann ebenfalls lächelnd anjab. Gott! es lag etwas fo Bunderbares in seinen Blicken, sie mußte tie Angen senken und toch wieder in die seinen seben: da war es ibr, als seien Diese Angen ein duntler tiefer See, der sie in sich bineinzöge. Darum konnte sie tenn auch nicht widerstehen, als er sie abermals teife, leife an fich zog und glübend füßte. Die Sinne schwanten ibr fast, ihr Berg flopfte borbar, ihr Bujen wogte, als wolle er ben engen Mieter iprengen, und als sie seine Lippen auf den ihren brennen fühlte und fie nun den Ruß glübent wieder zurückgab, Durch= schauerte fie es so unnennbar juß, daß ihr Simmel und Erte zu einem Meere ter Wonne zu zerfließen Beethoven. I. 13

schienen. Sie tam erst wieder recht zu sich, als der Reitersmann auf dem Pserde saß und ibr, tavonsprengent, noch einmal lächelnt zuwinkte. Wenn sie sich nicht getäuscht, hatte er ihr vorber noch zugestüstert: "Worgen zur selben Stunde bin ich wieder bei Dir!"

Aber wie war nun Betty zu Mutbe, als Noß und Reiter verschwunden waren! Erst bachte sie an einen Traum und subr sied mit der Hand über die Stirne. Aber das Brennen auf Mund und Wange war zu deutlich, ihr Herz schlug noch zu gewaltig, die Grregung war zu groß, als daß dies Alles von einem Traume bätte berrühren sellen. Ein Traum nimmt auch feinen Blumenstrauß mit sort und doch sehlte der ihre.

Sie wollte ausstehen, aber sie taumelte, wie von einem süßen Rausche besangen, wieder zurüct; und träument saß sie nech stundentange, bis sie die Alte zum Gsen ries. Freisich war Betto bier ungewöhnlich verlegen, was von der viel schwäßenden guten Alten aber nicht bemertt wurde. Die Bertegenheit ließ instessen auch bald nach und wich einer stillen Frendigteit, da sich das Mätchen bewußt wurde, daß sie liebe und getiebt werde, und darin lag ja nichts Boses. Im Gegentheit, jest erst wurde ihr Ausenthalt in Ressenich zu einem wahrbast seligen, denn alle Morgen zur bestimmten Stunde fam der Getiebte und das Häuschen, in welchem Betty bei der Verse

wanten wohnte an der Straße binter tem Dorfe lag und die Alte jene Beit regelmäßig in der Kirche zubrachte, so fiorte die Liebenten feine Seele.

Aber tie sehönen, glücklichen Tage ter Freiheit versstrichen . . . und Bettv mußte wieder zu dem Bater und in die Stadt. Tas hätte ihr nun weniger gesmacht, wenn nicht eines gewesen wäre: ihr Weliehter — Marl nannte er sich — hatte ihr versprochen, sie zu beirathen; aber da müsse — sagte er — da er visterreichischer Lieutenant sei, erst die Erlaubniß bei der Megierung erwirft werden, und ehe dies geschehen, dürse der Bater von ihrem Verhältniß nichts ersahren.

Was wollte Betty machen? Sie liebte Marl mit ter vollen Gluth unbegrenzter Leitenschaft, und fühlte nur zu gut, taß sie obne ten Geliebten nicht mehr existiren könne; er war ihr ja Alles: Licht, Lust, Leben . . . er war ihr ganzes Sein, ihre Seligkeit! So gab sie tenn, freisich ungern, nach, und empfing Karl im Gebeimen. Aber Bonn ist nicht Kossenich, und ein Bater und chursürstlicher Iberwächter bat anstere Augen, als eine alte Base auf tem Lante. Der Iberwächter fam binter tas Berbältniß und nun war tie arme Meine verloren. Ter strenge Mann miße bantelte sie grausam, indem er die Betbeuerungen verslachte, taß sie ter fremte Lieutenant, ter vornehme Herr, ter nicht einmal seinen Kamen nennen und ehrlich vor ten Bater treten wolle, heirathen werde.

Intessen . . . was soll Vernunft einer Leitenschaft gegenüber, wie sie jett in Bettys Herz loderte.

"Mein Reich ist Elent und mein Scepter Schrecken!" beult ber Drean über Meer und Lant, schreit es auch in tem Menschenberzen, wenn tie Stürme ber Leitenschaften toben und rasen.

Betty sab Karl wiederholt; des harten, zornigen Baters Strasen steigerten sich, und da er, heimkommend, gestern Abend abermals in Ersahrung gebracht, daß der Lieutenant heimtlich bei seiner Tochter geweien sei, hatte er sie, gerade als sie zu Bette gehen wollte, ersast, bis auf das Blut geschlagen, an den Haaren zu dem Kerter im oberen Weschose binausgezerrt und bier bei Wasser und Brod, mit nachten Füßen und nur mit Hemde und Unterrock bekleidet, eingeschlossen.

Gewiß wäre aber toch tes Thorwächters Wuth nicht so bis zum Aeußersten gesteigert worden, wenn Bettv tie gräßlichen Mißbantlungen tes Baters nicht mit einem sast unglaublichen Heltenmutbe bingenomsmen bätte. Kein Schrei, sein Webelaut, seine Alage sieß sie bören. Wie ein Wurm wantte unt frümmte sie sie bören. Wie ein Wurm wantte unt frümmte sie sieh unter ten Schlägen tes barbarischen Baters, unter seinen Fußtritten unt Stößen; aber sie litt für ihre Liebe, unt tiese Schwärmerei ließ sie tie Schmerzen mit terselben wilten, innerlichen Freute begrüßen, mit ter alle Märtverer für ihre Sache leiten und

sterben. Ter rehe Bater aber nahm tiesen schwärmerichen Heltenmuth ter Liebe, für ten er teinen Begriff batte, natürlich für unbeugsamen Eigensinn tes Kintes und steigerte sich tadurch selbst noch in seinem Borne und in seiner Wuth bis auf tas Neugerste.

So lächelte tenn jest Betty unter Ibranen; fie batte ja die Geschichte ibrer aufteimenden Liebe mit all ten schönen, glücklichen Stunden, die sie in der Laube tes fleinen Gartens zu Reffenich erlebte, an ibrer Scele vorüberzieben laffen; fie gedachte im Hugenblicke ter seligen Momente, Die sie so oft bier im Bause mit tem Geliebten beimlich turchlebt: wenn er Abents im Dämmerlichte auf einem Schemel zu ihren Füßen jak, sein Saupt in ibren Schoof leate, ibre Sant mit seinem loctigen Baare spielte und sie - war ter Bater nicht zu Saufe - unter beißem Ruffetauschen tem Geliebten jene rheinische Bolfslieden vorsang, Die er jo gerne von ibr borte. Das war ja tann ein fo still seliges Rojen, als ob ter Frühlingswind turch Blütbenbäume jäuf'le. Dit auch batte fie in jolchen Etunden den sehwärmerisch=aluthvollen Blief der Ber= gangenbeit zugewandt. Dann erzählte fie wohl weich und webmütbig von der lange schlummernden Mutter, tie so sanft, jo gut gewesen, und wie sie, von tem Tage ibres Totes an, Niemanten mehr gebabt babe, ter Liebe für fie gefühlt, bis zu ter Stunte, ta Rarl ibr ericbienen.

Und wenn sie tieser tann seurig umschlang und mit tausent Schwüren versicherte, taß es ewig so bleiben solle; tann batte sie wohl oft unt viel tavon geplantert, wie gut und tren bis zum Grabe sie sich als Gatten sein wollten, aufrichtig und lauter, nichts suchent in ter Welt, als die Freuten, die sie wechsels weise aus ihrer Liebe schöpsen würden.

An alles ties tachte Betty jest und wie der Later in seiner roben Weise zwischen sie und den Geliebten getreten sei, und wie sie doch unerschütterlich sest auf das Wort des Mannes baue, der ihr erst die Bedeutung des Lebens durch seine Liebe erschlossen.

Und Freude und Schmerz bewegten jest in der sie umgebenden traurigen Ginsamkeit ihre Seele. Sie bielt fest im Vertrauen auf den Geliebten, und dech erfaste sie bei dem Gedanken an die Zukunst ein leises Bangen. Unter Schmerzen zuelte sie oft zusammen, und dech hätte sie die Hand des Vaters küssen können, die ihr die Seligkeit bereitet, um ihrer Liebe Willen leiden zu können. Sie weinte leise und lächelte durch ihre Thränen.

Plötlich fuhr sie zusammen, als ob eine Schlange sie gestochen. Ihr Kopf richtete sich lauschend nach ter Thüre . . . zwei Stimmen ließen sich bören . . . . es war eine fremde und die ihres Vaters.

"Da ist für einen Fremden nichts zu seben!" — sagte jest die raube Stimme des Thorwächters, — "das

find Mefängnisse; Sie aber wünichen ja auf die Plattsform des Hauses geführt zu sein, um die Aussicht über die Stadt und Umgegend zu genießen."

"Ia, tas wünsche ich!" — entgegnete eine antere männliche Stimme in auffallent fremtem Accent. — "Intessen würte es mich freuen, wenn ich auch tiese Gefängnisse sehen könnte; ich mache gerne Stutien an ben Gefangenen."

"(Webt nicht!" — entgegnete fur; unt barich ter Thorwächter.

"Warum nicht!"

"Weil ich nicht mag."

"Bit tein Grund."

"Ich habe meinen."

"Zu witersprechen?" — jrug ter Fremte. — "Nun, witersprechen beißt oft so viel, als an tie Thüre flopsen, um zu ersabren, ob Jemant im Jimmer sei? — — Ibr seit ein schlauer Fuchs, Meister Thorwächter, . . . da . . . nehmt tiesen Ducaten und öffnet."

Gine momentane Stille erfolgte, toch zeigte es sich sofort, daß das Geld gewirkt hatte.

"Meinetwegen tenn!" — börte man ten Thorwächter in weit geschmeitigerem Ione, als bisber sagen; ter Schlüssel trebte sich und bie Riegel fnarrten.

Bettv erschrack zum Tote: nicht allein vor tem Bater, sondern auch vor dem Gedanken, daß ein Fremster sie in ihrem jetzigen Anzuge — der eigentlich gar

teiner war — sehen solle. Sie sprang taher auf, stüchtete nach tem elenten Lager, nahm die einzige Decke, die sich auf temselben befant, zog sie über die Achseln und kanerte in einem Winkel nieder.

In demselben Augenblicke öffnete sich die Thüre und die beiden Männer traten ein.

Der Fremde war eine kleine gedrungene Figur mit ziemlich schiesen Beinen. Unter dem ties in den Rops gedrückten Hute blickte ein Gesicht mit derben Zügen hervor, in welchen indeß, etwas sonderbar Romisches lag, so ernst der Fremde auch zu erscheinen bemüht war. Die Kleidung des Mannes war fremdsartig, aber keineswegs ausgallend.

Als er eingetreten, suchten seine lebhaften Augen sofort nach dem Inhalte tes Gefängnisses; trückten aber bei tem Anblicke tes armen Kindes Mitleid und Erstaunen aus; — ja es bligte selbst etwas wie Zorn in ihnen auf, als ein rascher Seitenblick auf den Vater siel.

"Und was bat das arme Wesen getban?" — frug der Fremde jest mit großer Gleichgültigkeit, der aber gesübtere Augen und Obren, als die des Iborwächters, leicht das Gezwungene angeseben und angehört haben würden.

"Ist eine leichtstinnige Dirne!" — entgegnete hart und mit sinsterer Miene ber Wächter — "Die ihr Bater bier bat einschließen lassen, bamit sie zu Vernunft und Ginsicht kommt, und thut, was des Laters Wort besiehlt!"

"Das muß ein strenger Bater sein!" — meinte ter Fremde — "ob aber das der rechte Weg ist, dem Ninde eine bessere Ginsicht beizubringen? . . . ."

"Mit Verlaub vor Eurer Gnaden" — fiel bier der Thorwächter hart und rauh ein — "ich glaube, daß Sie das nichts anfügt!"

"Gar nichts!" — entgegnete der Fremde rubig unt sehritt, da der Wächter die Ihüre des Gefängnisses wieder geöffnet und dem Besuche mit einer sehr uns zweidentigen Handbewegung angedeutet hatte, wobin er gehöre, binaus. Die Niegel klirrten und der Schlüssel drehte sich im Schlosse.

Betty athmete boch auf; als sie aber jest ibr Möpschen, das sie die dabin verschämt gesentt batte, wieder erhob, gewahrte sie mit freudiger Ueberraschung ein Brieschen an dem Boden liegen. Rasch warf sie die Decke zurückt und eitte es aufzubeben; da bliste die belle Freude aus ihrer Augen: es kam von ibm! Der Fremde, der sieher ein Bote von ibm war, mußte es zurückgelassen haben.

Betty riß es jest mit zitternten Hänten auf und las:

"Ich habe von der schändlichen Behandlung gebort, die Dir durch Deinen grausamen Bater in Folge unsferes letten Zusammentreffens ward. Du sollst acht

Tage büßen unt schmachten und bann an ben alten bäßlichen Schloßwart, ben Freund Teines Laters, versheirathet werden. Tas fann, bas barf nicht sein. Du bist mein, — mein burch die Liebe und burch Teine Schwüre. Du wirst mir in Liebe solgen und liebent werde ich für Teine Zutunst sorgen. Halte Tich baber biese Nacht bereit, Tein Retter und Bestreier nabt, sobalt die Sterne am Himmel sunteln.

Dein Rarl."

Betty stant erstannt und überrascht. Sie las, tie Hant an ter Stirne, tas Brieschen wohl trei und viermal, ohne eigentlich recht zu wissen, was sie las. Die Buchstaben tanzten vor ibren Angen, tie Gedanken trebten sich schwindelnt in ibrem Hirne.

Also war es toch wahr, was ter Later oft schon angeteutet: er hatte sie für ten alten, ihr unaussprechslich witerlichen Schloßwart bestimmt. Dieser sollte ihr Gatte werden und ter Geliebte tann auf ewig für sie verloren sein! unmöglich! unmöglich!

"Cher in ten Tet!" — rief Betty und sant erschöpft auf ben Schemel.

Aber Marl wollte sie ja retten — tiese Nacht noch ter grausamen Behandlung ibres Baters, ter entsetzlichen Berbindung mit tem Schloswart entziehen! War tieser Gedanke benn nicht ertösen? —

Ja, er wäre es gewesen, wenn Betty's leitenschaftliche Liebe jetes Pflichtgefühl in ihr erstickt

hätte. Dies aber war nicht der Fall und so beängstigte sie der Gedanke an eine nächtliche Flucht aus dem elterlichen Hause unaussprechtich. Sie gedachte unswillkübrlich ihrer guten, längst heimgegangenen Mutter, und was diese wohl zu einem solchen Schritte gesagt haben würde, und es überkam sie eine unaussprechliche Trauer.

Immer begt tas Herz bei Erfassung eines Lieblingswunsches ten Glauben, taß tessen Erfüllung es
volltommen befriedigen werde; allein auf tem Wege,
ten tie Hoffnung zu ibrem Ziele einschlägt, sammeln
sich nicht selten viele Wieterwärtigkeiten, tie — mit
ter Erfüllung tes Wunsches zugleich eintretent —
tie Freude tarüber so verkümmern, taß tas getrübte
Auge ten Stern tes geträumten Glückes kaum mehr
zu erblicken vermag.

So ging es Betty: sie sab tie Stunte ter Erstösung, ten Moment ihrer Verbintung mit tem Gestiebten vor Augen; — sie tonnte sast tas Glück, von tem sie so lange geträumt, mit ten Hänten ersassen und toch erschreckte sie tie Art und Weise, auf welche sie zu tenselben gelangen sollte. In ihrer Seele kämpften Pflichtgefühl und mätchenbaste Schen vor einer entschieden unrechten Ihat einen harten Kampfgegen tie Liebe und ten Abschen ter in Aussicht stehens den Zwangsheirath.

Der Tag verstrich und sie war immer noch nicht

mit sich einig; ja ihre Unruhe und Bestommenbeit stieg mit jeder Stunde. So grausam sie auch ihr Bater behandelt hatte, er war und blieb doch immer ihr Bater. Und wenn er ihr Verhältniß zu dem Gestiebten mit anderen Augen ansah, wie sie, so war dies um so natürlicher, als Narl bis jest noch nicht öfssentlich hatte heraustreten wollen. Daß sie dabei ihrer Liebe treu blieb, tonnte ihr schlichtes natürliches Wesen nicht als Unrecht ertennen: sie war ja Vetty's böchstes Gut, ihr Glück, ihre Seligkeit, ihr Alles, während ihr der Vater nie, auch nur einen Schatten von Liebe geboten hatte.

So schwantte und fämpste Betty noch immer, als es bereits zu tunteln anfing. Da öffnete sich tie Thüre und ter Bater trat ein. Schweigent und sinsster stellte er einen Krug Wasser auf ten Tisch und legte ein Stück schwarzes Brod dazu. Sein kalter und strenger Blick traf dabei die arme Büßerin und während ein höhnisches Lächeln über seine barten Züge stog, sagte er mit ties verlehendem Spott:

"So, Jungser Techter, ta ist Ihr Abentschmaus; thu' Sie sich gut taran, tie acht Tage, tie Sie bier fastend und büßent zubringen wirt, soll Ihr wohl ten Starrsinn beugen. Auch ist tas eine gute Vorbereitung für ten heitigen Stand ter Ghe, in ten Sie sich nach der Zeit begeben wird!"

"Bater!" — rief hier schmerzlich tas arme Rint — "The wollt doch nicht wirklich"...

"Daß Du ten Schloßwart heirathest? ja, tas will ich!" — sagte ter Thorwächter mit eisiger Kälte. — "Die Sache ist abgemacht und sogar schon von unsserem allergnädigsten Herr, seiner Chursürstlichen Ginaten, gutgeheißen. Ein Mann, wie ich, hält auf Ehre und Necht, und so will ich nicht..."

"Aber Bater, Bater!" — rief jest angstvoll Betty unt warf sich hänteringent tem harten Manne zu Tüßen — "ich fann ja ten Schlofwart nicht zum Manne nehmen."

"Und warum nicht?" — rief jener, mährent tie Bernesater auf seiner Stirne furchtbar auschwoll.

"Weil er mir entsetzlich ist! weil ich ihn verabichene!... weil ich, wie Ihr wist, Karl liebe, ihm ewige Trene geschworen ..."

Aber bei tiesen Worten suhr ein so surchtbarer Hieb über Betty's entblößten Rücken, taß tiese einen Mark unt Bein turchtringenten Schrei tes Schmerzes ausstieß, unt unwillkürlich mit beiten Hänten über tie Uchseln-sabrent, sich bleich, entsetzt unt stöhnent, wie ein in ten Staub getretener Wurm krümmte unt beugte.

"Dies jedesmal, so oft ich den Namen des Elenten höre!" — rief der Thorwächter mit zornstammen= ten Augen, und seine Hand ballte sich trampshaft um tie Lederpeitiche, tie er bis tahin unter tem Wamse verborgen gehalten.

Aber Betty hatte sich bereits ermannt. Wenn ihr auch jede Bewegung, jedes Wort vor Schmerz schwer wurde, faste sie dech, trop des Widersträubens, des Baters Hand und Diese küssend, stöhnte sie:

"Bater, Bater, ich will ja tiese Hant immer kussen, wenn sie mich... auch noch so furchtbar... trisst... aber babt Gnade und Erbarmen; ich kann ja ohne ten Mann, ten ich liebe, nicht leben. Er meint es ehrlich, er wird Eure Tochter zum Weibe nehmen! Berstöft Euer Mint nicht... verstöft es nicht!... es will ja seiner Pflicht tren bleiben... aber habt auch Gnade und Erbarmen!"

Und Betty umfaßte schluchzend die Anice des rauben Mannes; dieser aber stieß sie streng und kalt zurück.

"Es bleibt tabei, wie ich gesagt!" — rief er fin= ster und verließ raschen Schrittes ten Rerter.

"Bater! Bater!" — tonte es ibm nach — "stoßt Eure Tochter nicht selbst von Euch binweg!"

Aber die Miegel klirrten, der Schlüssel drehte sich im Schlosse und die Tritte des binabsteigenden Thorwächters verhallten allmälig.

Betty, die nech immer auf den Anicen lag, hielt lauschend die Hand an die Stirne; ihre Augen waren weit geöffnet, ihre langen, schönen Haare hingen ver-

worren herab, ihr Oberkörper solgte in vorgebengter Hattung dem Bater, ihre Seele rang den letten Ramps. Jett . . . jett waren die Schritte des Unsbengsamen hoffnungstos verhallt . . . da sprang sie auf und rief:

"Es ist geschehen! . . . er hat es selbst gewollt!"

Nasch eitte sie bann nach dem Fenster und blickte nach den Sternen: sie sunkelten schon einzeln an dem Himmel. Betty war entschlossen, dem Geliebten zu folgen.

## handn und Beethoven.

Die Sonne stant schon ziemtich hoch am Himmel, als Churfürst Maximitian Franz in einem seiner Staatswagen nach tem nahe gelegenen Schlosse Poppelsborf fuhr.

Er war sestlich getleitet unt in einer sestlichen Freute erstrahlten auch seine etlen Züge, tas sah Jetermann auf ten ersten Blick, wenn er, aus seiner Equipage beraus, Denjenigen mit freundlicher Herab-tasiung tantte, tie ibn bei seinem Borübersahren ehrserbietig gegrüßt hatten.

Ju tem Poppelstorfer Schlosse gelangt man, von Bonn aus, turch eine schöne Toppelallee von witten Kastanien, tie um jene Zeit in ihrer Mitte ten, für tie Nitterspiele tes Hosatels bestimmten Rasienplat in sich schloß.

Frang Mag tiebte tiese Allee, wie Loppels= torf ielbst, ungemein; und es galt immer schon für eine gute Vorbeteutung, wenn für eine Sigung oter ein Hoffest ties schöne Schloß als ter Bersammlungsort bestimmt wurde. War es toch auch ter Vieblingsausentbalt seiner trei letten Borgänger gewesen,
von welchen Churfürst Joseph Clemens im Ansange tes vorigen Jahrhunderts den Grundstein dazu
legte, währent es tessen Nachsolger, Clemens August, in großartigem Stole ausbauen ließ, und ihm,
da er in tessen stattlichem oberen Stockwerte größtentheils die Nächte zubrachte, sogar den Namen "Clemensruhe" beilegte.

Nach tessen Tote und bis zu Ente ter churfürststichen Regierung wart es nun freitich nicht mehr bewohnt, sondern neben der Bonner Residenz und dem Brühler Schlosse fast nur noch zu Hossesten von den beiden nachsotgenden Chursürsten Maximitian Friedrich (1761 bis 1784) und Maximitian Franz (1784 bis 1801) benutzt.

Aber Poppelstorf war auch in ter Ibat ein ichöner, für jene Tage prachtvoller Bau. Trat man turch das Schloftbor, so ward man sosort von einem geräumigen freisrunden Hose begrüßt, der mit einer Arcade von sechs und dreißig auf Säulen rubenden Abtheilungen prangte und in dessen Mitte eine prächetige Fontaine ihre Silberstrablen boch in die Lüste warf. Aus ihm gelangte man in den, mitten in der Fronte gegen den Garten bin liegenden, Marmorenten

saal, in welchem die Audienzen ertheilt zu werden pflegten, und bessen drei große, die ganze Breite bes Saales einnehmenden Tensterthüren, eine herrliche Aussicht über ben, in bolländisch sfranzösischem Wesichmacke angelegten, Lustgarten hinaus nach dem Wesberg und dem Siebengebirge boten.

Der Stolz der Churfürsten, der Glanz des Schlosses aber war der, in der Mitte von zwölf geräumigen Gemächern liegende Grotten= oder Muschelsaal.

Es ist bekannt, welche Liebhaberei das vorige Jabrhundert an Wasserkünsten, Muschelgrotten, Muschels
höhten und Muscheltempeln fand. Bon Versailles,
Schwehingen und Nymphenburg herab bis zu
den Gärten reicher Privatleute, trieben Könige, Fürsten,
Adelige und Bürger diese theure Spielerei mit wabrer Leidenschaft. Luch Schloß Poppelstors durfte das
her nicht zurückbleiben, und seine Erbauer leisteten
denn auch wirtlich in dem ebenerwähnten Saale etwas Ausgezeichnetes.

Wie prächtig, wie seenhaft lenchteten toch alle tiese Millionen und Millionen Gupsspath-Arustalle, welche tie Wante und Decke tes Saales, wie mit einem slammenten und sprübenten Steinpanzer überzogen; währent sich tazwischen zahllose Verzierungen aus ten schönsten Merallen, Muscheln und Müschelchen aller Art ausbauten. Selbst Gulen und andere Vögel, Affen und Sphunge — aus Muscheln mit unübertress

licher Naturtreue nachaebildet - ichmückten das Gemach und thronten namentlich über den großen ge= waltigen Glügeltbüren und ben, mit fostbaren Divans und rieffgen Spiegeln ausgefüllten, Nischen. Rechts und links der Hauptwand aber raaten Grotten von Telien - ebenfalls mit Muicheln und Morallen bebeeft, jum Plafent empor, und warfen ibre Waffer, wie stürzende Waldbäche, schäumend von Stufe gu Stufe. Aus ter Mitte ter Decke erwuchs tabei, nach unten zu, ein riefiger, ein ungebeurer Rorallenbaum. feine zabllojen Iweige, Aeste und Aesteben als Rronleuchter nach allen Seiten und Richtungen erstreckend. Brannten auf ibm Die massenhaft angebrachten Lichter. jo war die Wirkung terselben — bei den aus den Spiegeln und Mrwstallen zurückfallenden Meriaten Strablen - eine über alle Beschreibung prachtrolle und berrliche. Gin Truck ter Band, und zablloje Wafferstrablen — aus verborgen angebrachten Röbren und Möhrchen in weiten ichönen Bogen bervoriprin= gent und sich in allen Richtungen durchtreuzend erböbte bann noch ben Effect Diefer fürstlichen Baubergrotte, zu deren Berstellung es sieben Jahre un= ausgesetten Tleifes und ungebeurer Summen bedurft batte\*).

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift jest noch ichon erhalten und umfaßt gur Zeit, mit ten anftegenden Raumen, Die Betrefacten: und Mineralien-

Kein Wunder also, daß die in Bonn residirenten Churfürsten Poppelstorf liebten; — fein Wunder, daß sich auch Maximilian Franz hier wohl fühlte und bei freudigen Veranlassungen gerne tiesen heiteren Ort zum Ausenthalte, zu Festen oder zu wichtigen Mittheilungen wählte.

Und eine solche Verantassung hatte ihn bestimmt, heute hier eine große Sitzung und eine sestliche Hof-tasel ansagen zu lassen. Welcher Grund dazu vorlag, wußte — außer seinen Ministern und vertrauten Mäthen, den Grasen von Waldensels und von Forstmeister — Niemand.

Und doch! — doch! — sollte sich mit dem beutigen Tage eine seiner schönsten Hoffnungen ersüllen . . . . sollte seinem Lande, sollte seiner lieben Resitenz Bonn beute eine Thatsache verfündet werden, deren unendlich segensreiche Folgen für beide nicht zu verkennen waren.

Um durch sorgsame Pstege der Künste und Wissenschaften die Bildung seines Voltes zu erhöhen, und zugleich seiner Residenz eine neue Zierde zu geben, errichtete schon der Vorgänger des jezigen Chursürsten, Max Friedrich, im Jahre 1777 — also acht Jahre vor unserer Erzählung — eine Atademie, und stattete diese meistens mit den Gütern des ausgehobenen Zes

Sammlung, jowie bas zootomische und zoologische Museum ber Universität.

juitenerdens aus. Da tiese Atatemie zugleich aber durch Beiträge der Möster unterstützt wurde und übersbaupt sehr gedieb, so vermehrte er bald die Zahl der Vehrer und fam selbst bei Kaiser Joseph II. um die Erhebung dersetben zur Universität ein. Noch war aber von Wien die kaiserliche Bestätigungsurtunde, der er mit Sehnsucht entgegensab, nicht ersolgt, als ihn der Tod hinwegrafste.

Wir wissen es sebon, mit welchem regem Eifer nun jein Coadjuter und Nachfolger, Maximilian Frang, tiefe Bree erfaßte. Gie biltete einen Bauptmoment feines lebens und Strebens; ja man fann in ber That jagen, daß die Erfüllung Tiefes Wunsches sein Glück ausmachte. Und . . . Dieser Bunsch war er= füllt! Die faiserliche Urtunde, welche Die Atademie zu Bonn zu einer teutschen Uni= versität erbob, war gestern eingetroffen und sollte nun beute ben Spiken sämmtlicher weltlichen und geistlichen Beborten, tem Rector ber Atatemie und ten Bätern ter Residengtatt mitgetheilt werden, Sollte ta Maximitian Franz nicht glücklich fein? iollte sein edles Berg nicht in bober reiner Frende schla= gen? — jollte Die bochfte Befriedigung nicht aus seinen Bugen strablen, wie Maientag und Frühlingswetter?

Gine That, eine große weltgeschichtliche, lag vor ibm; — nichts stant ibm jest mehr im Wege, sein menschenbegtückentes Borbaben auszusübren . . . und

eine solche That ift ja ter Stolz, Die Seligkeit einer großen Seele!

Als Maximitian Franz in Poppelstorf anlangte, fant er tie zu tieser außerordentlichen Sigung Berusenen schon im Marmorsaale versammelt. Es befanden sich bier seine Minister, außer den Grafen von Waldensels und von Forstmeister, die in ihren eigenen Equipagen eben mit ihm eingetrossen waren und ihm nun solgten; — sodann das Domscapitel, Teputirte des Grasens und Ritterstandes, die gerade in Bonn anwesenden Stände des Erzstisses und die Abgeordneten der Stände des Fürsten ehrserbietig, mährend sich in ihren Jügen eine freudige Spannung fund gab, die indes bei Vielen wohl auf das thatsächliche, längst erwartete Ereigniß mit glückslichem Tacte schloß.

Aber wie freutig war nun tie allgemeine Bewegung, als ter Churfürst tas Greigniß tes Tages
verküntete. Freiherr Spiegel zu Desenberg antwortete im Namen ter Anwesenten und tes Lantes,
unt sprach in begeisterter Nete tem etlen Fürsten ten
wohtvertienten Dant für seine rasttosen Bemühungen
zur Grreichung tieses hoben Zieles aus. Als er geschlossen, erbob sich abermals tie ganze Bersammlung
unt brachte Maximilian Franz aus vollem Herzen
ein laut erschaltentes treimaliges "Lebehoch" tar.

constant berathen; ta ter Fürst jest auch rasch an tas Werf gehen wollte, und so tamen namentlich tie vertresstichen Vehrer Hetterich, Tereser, Rougesmont, Taniels, Fischenich, Reeb unt Wurzer ats Prosessoren ter fünstigen Universität in Vorschlag. Ein ven tem Churzürst-Grzbischof verrichtetes Tantsgebet schloßeapelle begab, um einem Bechamte beizuwohnen, tessen Feier noch daturch erböht wurte, taß tie Churzürstliche Hospeapelle nebst tem ganzen Sängerpersonale tie hohe Messe von Sebastian Bach während demselben aussührte.

Nach beentetem Gottestienste trat eine Pause bis zur Tasel ein, in welcher Zeit sich sämmtliche Anwesenten ganz frei und ungenirt im Schleß und Garten ergehen und bewegen konnten.

Anch der Churfürst stieg eben an der Seite des Freiberen von Spiegel die breite Marmortreppe binab, die aus dem Andienzsaale in den Garten süberte, als Graf Waldensels, begleitet von einem schlicht aussehenden älteren Manne auf ihn zutrat. Da der Fürst die Beiden sossetzt gewahrte, blieb er steben, und mit freundlichem Blick den Mann in dem einsachen braunen Anzuge, mit dem offenen, aber ausstrucksvollen Gesichte, musternt, sagte er, leutselig, wie immer:

"Wen bringen Sie mir, lieber Graf? gewiß einen Besuch, den ich an tiesem schönen Tage herzlich willstommen heißen tars. Aber wie?" — setzte der Gbursfürst dann rasch binzu — "diese Züge kenne ich ja!... wir haben uns schon in Wien gesehen... mein Gott... das ist Haydn, mein lieber Haydn!"

Und Magimitian Franz eitte, beide Hände in freudiger Ueberraschung vorgestreckt, auf Handu zu, erfaste die seinen und drückte sie mit ächt östers reichischer Gutmuthigkeit.

Santn bantte gerührt; er hätte faum erwartet, baß ber Erzberzog, ber ihn nur einigemale bei Fürst Esterhazy gesehen, sich seiner noch erinnere.

"Wie sollte das nicht sein?" — sagte darauf der Chursürst – "wer Sie in eigener Person ihre herrstichen Werke dirigiren sah, der vergist Sie nicht mehr. Aber welch' glücklicher Zusall führt Sie jest zu uns?"

"Ich fomme von einer Reise nach England zurück!" \*)

"Wosethst ber Berr Capellmeister die glänzendsten Siege geseiert hat!" — sette 28 alt en felt bingu.

"Man war fast zu freundlich gegen mich!" — meinte Haydu, während, durch die vielen schönen Grinnerungen bervorgerusen, jenes ganz eigene findstiche Lächeln um seine Mundwinkel spielte, das fast alle seine Ionschöpfungen wiederspiegeln. — "England

<sup>\*)</sup> Mary: L. v. Beethoven's leben u. Schaffen. 1. Ibi. G. 18.

betrauert noch jest mit dem vollsten Rechte seinen unübertresslichen Sändel."

"Seinen Bändel?" — fiel der Cburfürst ein — "ich tente, wir taffen uns die Gbre nicht ranben, Bändel den unseren zu nennen."

"Gewiß nicht!" — versetzte ber Capellmeister — "wer hätte ein begründeteres Mecht, als Teutschland, auf diesen, seinen berrlichen Sohn, stolz zu sein. Aber England bat ihn sich mit solcher Liebe angeeignet, daß es in der That von seinem Händel sprechen dars."

"Und seiert man ihn wirklich dort so sehr?" — frug jest Freiherr von Spiegel.

"Ja!" — sagte Handn — "ganz nach seinen Bergiensten; denn Händel ist der unerreichte Meister aller Meister. Was kommt seinen colossalen Schöpfunsen gleich; — dem Meichthum seiner Ideen, die allen seinen Werken den Stempel ewiger Blüthe aufdrücken. Veider erkennt und würdigt man dies in unserem guten Deutschland noch lange nicht genug."

"Mag woht sein!" — versetzte Maximitian Franz nachtenklich — "und ich selbst kann mich hier von einer Unterkassungssünde nicht ganz frei sprechen; aber worin liegt bier wohl die Ursache?"

"Darf ich offen sein?" — frug bier Santn so findlich, baß selbst ber Churfürst lächeln mußte, indem er sagte:

"Seien Sie es immer."

"Run!" — versetzte Jener — "zu ter furzen Spanne Zeit, in ter sie leben, verhalten sich tie großen Geister, wie große Gebäute zu einem engen Platze, auf tem sie steben. Man sieht sie nicht in ihrer Größe, weil man zu nahe tavorsteht. Wenn aber einmal ein Zahrbundert zwischen ihnen und den Menschen liegt,... oder die engen Gassen ringsum niedergerissen sint, werden beide in ihrer wahren Bedeutung erfannt."

"Sehr, sehr mahr!" — jagte ber Churfürst — "aber sollte bas bie einzige Ursache sein?"

"Es tommt leider, noch eine bingu!" — fubr hantn fort - "und bas ist ter Reit ter Collegen= schaft. Denn gunächst ist Die Wirtsamkeit eines berententen Mannes taturch bedingt, daß er ten Ruf erlange: man muffe feine Werte lefen, ftudiren, boren oter ieben. Diesen Rui aber werten - turch un= würdige Rünste, Zufall und Wablverwandtichaft bundert Unwürdige schnell erlangen, während ein Würdiger langiam und fpat bagu fommt. Jene nam= lich baben Freunde, weil sich die Unbedeutenbeit und Irifialität überall breit macht und niedere Seelen stets in Menge vorbanden find und enge zusammenbalten: ter betentente Mann aber bat nur Teinte, weil geistige Neberlegenbeit, überall und in allen Berbältniffen, ras Verbafteste auf ter Welt ist, und nun gar bei Stümpern im selben Fache, Die selbst für etwas Großes gelten möchten."

"Was Sie sagen ist wabr, aber sehr traurig!" — versetzte ter Churfürst; — "wenn Sie intessen eben in ter Napelle gewesen wären, so würden Sie tech — wenigstens was uns betrist — anerkennen müssen, taß auch wir tem teutschen Genius bultigen."

"Ich hab' es mit Freuten erfahren" — jagte Hant und feine Augen leuchteten hoch auf.

"So wohnten Sie der boben Meffe von Sebastian Bach bei?"

"Ich war so glücklich, dies Riesenwert wieder eins mal an meiner Seele vorüberziehen zu bören."

"Unt waren Sie mit ter Aufführung zufrieden?"
"Sie war so würdig und gediegen, daß man sie wohl taum irgentwo vollendeter sinden dürste. Wie meisterhaft wurden die Chöre gesungen — diese schwierigsten und erhabensten aller Chöre, die — troß ihrer gelehrten, nur den Eingeweihten ganz vertrauten Structur — dech auf jedes noch so einsache Gemüth den überwältigendsten Gindruck hervorbringen. Und wie angemessen, wie verständig war der Bortrag, von dem verschwindenden Pianissime auf mortuorum bis zu dem Jauchzen im Sanctus. Hier war, was selten ist, wirkliche musikalische Begeisterung verbanden, die teine Ermattung zuließ."

"Sie haben Recht!" — sagte geschmeichelt der Chursfürst, der auf seine Capelle sehr viel hielt. — "Das Dona pacem war kaum weniger frisch, als das Kyrie."

"Churfürstliche Gnaten mussen einen ausgezeich= neten Capellmeister besitzen."

"Sie sollen ihn und meine ganze Capelle kennen lernen. Es sind sehr tüchtige und verdienstvolle Leute darunter."

"Und wer war es, wenn ich fragen darf, der die Orget so gang vortrefflich spielte?"

"Ein gewisser Beethoven!" — jagte Maxismilian Franz. — "Ein noch sehr junger, aber dabei sehr talentvoller Mann. Wissen Sie, daß Sie mir hier einen Gefallen thun können?"

"Churfürstliche Gnaten baben zu besehlen."

"Baltenfells soll tafür sorgen, taß Sie mit tem jungen Beethoven bekannt werden. Haben Sie tann die Freuntlichkeit, ihm auf die Jähne zu fühlen und ihn zu prüsen. Ihr Urtheil, Herr Capellmeister, wird dann für mich maßgebend sein, ob und was ich für den jungen Mann noch thue. Wollen Sie diesen kleinen Auftrag übernehmen?"

"Mit Freuden."

"Nun tenn, mein lieber Hantn!" — jagte jest ter Eburfürst unt faßte noch einmal gutmütbig tes Componisten beite Hänte — "ta ich vor Tasel noch einen kleinen Spaziergang machen möchte, entlasse ich Sie jest; aber . . . wohlgemertt . . . nur bis zur Tasel. Wir seiern beute, wie Sie ersahren baben werten, einen ter schönsten Tage unieres Lebens. Der

Himmel bat Sie uns geschieft, tamit tiefer Tag noch sieboner werte. Sie speisen also mit uns unt nach ter Tasel verplautern wir tann ein Stündchen über unser liebes Wien."

Und damit drückte der Chuefürst Handu die Hände und entließ ibn mit einem freundlichen Neigen des Hauptes.

Der Capellmeister sab ibm lange nach, tann wantte er sich zu bem Grasen und sagte:

"Es ist toch ein gar charmanter Herr; — tann balt sein gut österreichisch Herz nicht verleugnen. Gesmahnt mich ungemein an ten Zoseph, der auch so seelengut... nur ein wenig zu rasch und starrföpsig war."

Graf Wattenfels lächelte bier leife. Er wußte ja, wie auch ihm die letztere Eigenschaft des sonst so vortrefflichen Fürsten gar oft zu schaffen machte. Als Diplomat war indessen sein Lächeln die einzige Ant-wort, während er rasch dem Gespräche eine andere Wendung gab, indem er sagte:

"Wie ware es, wenn wir gleich an den Auftrag des Fürsten gingen, und den jungen Beet boven auffuchten?"

"Ift mir recht!" — entgegnete Haven. — "Ich freue mich immer, wenn ich irgent beitragen fann, einen jungen talentvollen Mann ber Welt zu empfehlen.

Aber mein lieber herr Graf, ich babe babei eine Gigenbeit, Die Sie mir vielleicht zu gute batten."

"Und die wäre?"

"Wenn ich, wie beute, mit Jemanten bekannt gemacht werden soll, über den ich ein Urtheil von Wichtigkeit zu fällen babe, so sehe oder höre ich erst gerne irgend etwas von ihm, ohne daß er mich kennt oder in der Näbe weiß. Er ist dann unbesangener und ich bin unparteisscher."

"Nun!" — entgegnete Waldenfels — "das täßt sich ja wohl machen. Geben wir in das an den Concertsaal anstoßende Gemach, und ich will wetten: Beethoven sitt in dem Saale an dem Flügel und phantasirt, während die Anderen Allotria treiben."

Sie thaten nun, wie der Graf gesagt: Beethoven war auch wirklich bier, wie Waldensels durch eine balbgeöffnete Ihure bemerkte; der Lektere bätte aber seine Wette verloren, wenn Jemand darauf eingesgangen wäre, denn Ludwig saß keineswegs am Flügel und phantasirte, sondern er stand am Fenster und schaute mit sehr ernster und finsterer Miene hinaus in das Weite.

"Es ist böses Wetter!" — stüsterte Walbensets tem neben ihm stehenden Handn jest zu — "unser Freund ist zwar da, aber er scheint einmal wieder böser Laune und nicht auf dieser Welt zu sein, und unter solchen Umständen wird er kaum spielen. Doch

wenn Sie bier Geduld haben wollen, will ich mein Heil versuchen. Ich hoffe wenigstens, daß er, da er bier so allein stebt, noch nichts davon erfahren bat, daß Sie hier sind."

Savon niette beistimment und der Graf trat uns befangen ein. Ludwig blieb unbeweglich; entweder bemerkte er ibn nicht, oder wollte er ibn nicht bes merken.

"Sieb ta, Beetboven!" — jagte der Graf jest laut, indem er that, als sei ihm der junge Künstler jest erst zu Gesicht gekommen.

Beethoven tehrte sich langsam um; aber seine Züge waren in der Ibat so sinster, ja es lag etwas so Hartes und Zurückstoßendes darin, daß Waldens selbs selbst erschrack und in die Worte ausbrach:

"Um Gottes Willen, was haben Sie? Ist Ibnen etwas Unangenehmes zugestoßen, oder sint Sie uns wohl!"

"Reines von beiten!" — entgegnete Ludwig so turz und unhöstlich, daß sich jeder Andere beleitigt zurückgezogen baben würde; aber Waltensells kannte tiesen eigentbümlichen Charatter schon genügent, und da er dem jungen Manne in der Ihat wohl wollte, so nahm er, wie schon ost, bieran keinen Anstes. Er ließ indessen doch den jungen Mann anscheinent ohne weitere Berücksichtigung; machte sich einiges in dem Saale zu schaffen und öffnete dabei unbemerkt den

Flügel. Ludwig batte sich wieder umgedreht und ichaute wie früber dem Fenster binaus. Da tippte der Giraf wie durch Zufall auf eine Taste des Flügels, indem er, wie zu sich selbst, sagte: "Was da überall für ein Stanb liegt!" und er that, als welle er diesen binwegblasen und wieder berührte sein Finger eine Taste und wieder erklang ein Ton.

Lutwig regte sich nicht. Tiese gewaltige Getanten mußten ihn beichäftigen. Hatte ihn tie Bach'sche Messe so ergriffen? tönten ihre vollen Chöre noch in ihm nach unt trugen seine Seele tem Gwigen zu? Hatte ihn ties wundervolle großartige Meisterwerf se erhoben, daß sein Geist, dem Irdichen entrückt, in ansteren Welten sich bewegte? — Der beängstigte ihn der sich wohl nie mit tiesem Giganten der Tonwelt werde messen können?

Wer konnte bies sagen? wer batte vermocht in bie Schachten bieser tief innerlichen Welt hinabzu= steigen?

Da ertönten, vom Flügel aus, einige, ter Bach's sichen Messe entnommene Accorte unt ter Graf, ter sie gegriffen, sagte leise vor sich hin:

"Das Instrument ist verstimmt, es muß bergerichtet werden."

Und indem er dies sagte verließ er den Saal, ohne jedoch den Flügel zu schließen.

"Nun?" — stüsterte Hantn — "Sie kommen uns verrichteter Sache wieder?"

Aber Waldenfels lächette und gab tem Capells meifter ein Zeichen, ftille zu fein.

Beide schauten nun vorsichtig durch die halbgeöffnete Thure.

Der junge Beethoven hatte sich bei den Accorden umgedreht; aber sicher ohne sonst zu hören und zu sehen, was um ihn ber vorging. Es war nur ein unbewußter musikalischer Rapport zwischen ihm und dem Instrumente eingetreten.

Der volle Mang eines einzelnen Tones erregt burch seine Schwingungen wohl unsere Rerven, aber er läßt ras Gefühl unbefriedigt. Da zieht tiefer Ion leise bauchend an uns vorüber, immer stärter anschwellend bis jum böchsten Maße seiner Araft. Aus tem Schicksale Dieses Tones spricht Das Schicksal unseres eigenen Lebens, der Bölter, der Welt! - ipricht Entwicklung. Rraft und Bergeben, beherricht von den ewigen (Be= seken. Doch es genügt uns noch nicht, die bloße Wucht bes Gesetzes zu fühlen, bas in unermestichem Mreise alles Geschaffene umschlingt; wir verlangen, uns felber unbewußt, Berjöhnung. Da feimt aus bem versiegenden Tone lebendig die Octave bervor. Auftauchend und niedersintend im Strome ber Beit, bier verknüpft burch Bante innerer Bermantichaft, bort getrennt durch inneren Widerstreit, ziehen Tausende Beethoven. I. 15

von Tongestalten bakt rasch, bakt langsam an uns vorüber, durch den Schlag des Tattes uns mahnend, daß die Zeit nach unwandelbaren Geschen bindet und fös't. Und die Töne verschmelzen sich zu Gedanten, und die Gedanten wachsen riesengroß, und ihre Schwinsgen streisen Himmel und Erde!

Beethoven hatte Rlänge vernommen, Die eben geistig in ihm lebten und mit benselben regte sich in ibm ter Drang: tas was er tachte gleichfalls in Tönen auszuiprechen. Finiter vor fich binichauend, Die Angen weit geöffnet, ten Blick, wie in ungemessene Wernen sentent, tie Büge, wie zu Marmor erstarrt, schritt er jest langsam — fast einem Rachtwandler gleich — dem Flügel zu, setzte fich wie im Traume nieder und bob die Hände: da war es plöklich, als ob mit ten jest aufrauschenten Tönen tie Geister ter Höbe und der Tiefe erwachten. Da war es, als ob ter Geift Sebastian Bach's erstünde und in seiner tiefsten Gigenheit und roch auch wieder in gang neuer eigenthümlicher Beise seine Geranten ausbauche in wunterbar prächtiger Harmonienfolge. Welche Macht, welche Rübnbeit in Tiesem Gin= berschreiten, ... welche Erbabenbeit in Diesen Combinationen!

Haben und Waltenfels lauschten athemlos. Wohl waren es nur Bach'sche Gedanten, tie hier ter junge Beethoven in freiem Phantasiren vortrug;

aber die Art und Weise der Auffassung, das eminente Eindringen in den Weist des unsterblichen Meisters, und selbst die Blige eigener, origineller Ideen und Umstellungen verkündeten Haydn ein auftauchendes, ganz bedeutendes Genie.

Jest mit einemmale verließ ber Spielende bie Bach'schen Themas, und, seinen eigenen Gedanken in verwandtem Ausdrucke folgend, ergoß sich den Lausschenden sein eignes Tiefinneres.

Was ist das Leben des Einzelnen — so schienen die Ione zu rusen — wenn es sich nicht aus dem Staube zum Ewigen, zum Göttlichen erhebt? wenn es nicht, in einer einzigen großen Idee aufgehent, rüctwirtt auf die Förderung des allgemeinen Lebens? Ist es wohl mehr, als eine leicht vorüberrauschende Welle, die willenlos der Richtung des Stromes solgt und dann spurlos verschwindet?

Es war etwas Rührendes, was in dieser Frage und Mage ruhte, die sich durch alle Modullationen des Schmerzes bindurchwandt und auf dem, im Pia-nissimo ausgehaltenen Duraccord vertlang.

Aber plötzlich flogen andere Töne auf: maestoso, ernst und fühn, und sie riesen: So erhebe bich benn und ringe seck selbst nach ber Arone des Lebens. Greise nach der Palme und dem Lorbeerkranze, die die Hand des Ewigen an den Sternen aufgehängt;
— greise nach ihnen mit festem Muthe und sie sind

15\*

Dein! Fühlst Du benn nicht in Dir selbst einen gigantischen Drang, ben himmel bes Ruhmes zu stürmen? zu schaffen ben Evelsten, ben Größten gleich? — Tritt vor Dich hin und sordere von Dir selbst — Angesichts Deines eigenen Wesens und der Welt — daß Du, dem Staube ber Alltäglichkeit Dich entwindend, eine selbstbewegende, selbstbestimmende Kraft werdest, die, mit Schöpfergewalt über Erhabenem brütend, neue Welten erzeugt, neue erlösende Kräfte!

Und mit hinreisendem Jubel stiegen jest die Tone auf, wie die Sonne am Morgen sich erhebt aus dem Grabe der Nacht: glänzend, siegreich, allbelebend!

Da vermochte Haydn sich nicht mehr zu hatten; tief bewegt vor Freude eilte er in den Saal und seine Hände Beethoven entgegenstreckend, rief er:

"Junger Mann, kommen Sie an mein Herz; Sie hat Gott zu etwas Großem bestimmt!"

Ludwig van Beethoven erwachte bei tiesen Worten wie aus einem Traume. Erstaunt bliekte er um sich, als wolle er fragen: wo er sei und wer vor ihm stehe? Der Graf aber trat freudig lächelnd hinzu und sagte, auf den Fremden deutend:

"Es ist unser großer Haydn!"

"Haydn! Haydn!" — rief Beethoven und flog in die Arme des Maestro. — "Haydn, unser großer, herrlicher Meister? . . . . v das ist mein schönster Tag!"

Und Beide umarmten sich herzlich und drückten sich innig die Hände: der Jüngling mit dem Gefühle der tiessten Berehrung, der 52jährige ruhmgefrönte Mann mit der ausrichtigen Freude: ein junges herrliches Talent gesunden zu haben.

## Ein Frühftück.

Den folgenden Morgen gab die Chursürstliche Capelle Bater Handn ein glänzendes Frühstück auf dem Godesberg. Maximilian Franz selbst batte mit Director Ries die Sache besprochen; ja er war so freundlich, den nötbigen Bedarf an Wein aus dem Hosteller liesern zu lassen und zwar in den besten und edelsten Sorten. Wollte er doch, als ein ächter Mäcen der Kunst, seinen musikalischen Gast auf alle Weise geehrt wissen.

Es war ein wunderschöner Morgen, als sich die große, ungemein heiter gestimmte Gesellschaft, den Gast in ihrer Mitte, auf den Weg nach dem gedachten Lusierte machte. Der Himmel lachte im reinsten Blau und unter ihm hin segetten nur hie und da, wie necksische Genien, leichte silberne Wöltchen. Frisch dustetet dabei die Erde, aber srisch und frästig webte auch die Morgenlust. Selbst die herbstliche Färbung der

Bäume in ibrer vietsachen Abstusung von dem noch frischen Grün in das Gelbe, Braune und Nothe, gab der Landschaft einen eigenen Reiz.

Und gesellte sich tenn tiesem äußeren sinnlichen Reize, nicht auch ein innerer geistiger? Hat tenn das Scheidende, das uns lieb geworden, in seinem alls mäligen Verschwinden nicht immer etwas doppelt Fesselndes?

Wir balten tie Hant eines scheitenten Freundes sester als sonst; wir kargen mit den Stunden, die uns noch vergönnt sind, in seiner Näbe zuzubringen. Liebes voller noch als bisber schauen wir in die vertrauten Züge, und ibr Grust scheint uns jest noch milder, der Ausdruck noch theilnehmender und edler, der Truck der Hand noch wärmer und inniger. Ach! wir wissen ja nicht, ob wir ibn wiederseben, und wenn auch — sind wir dann nicht älter und vielleicht auch ärmer und tälter geworden? Jeder Moment des Lebens streist ja Hossnungen und welte Blütben ab; — unsausbörlich schwingt die Zeit ihre Alles niederwersende Sichel!

Darum ties toppelt innige Antlammern an alles Liebgewortene, wenn es sich zum Scheiten rüftet; tarum tie erhöhte Lebenstuft, tie an schönen Herbst tagen unsere Brust schwellt! tarum tas erhöhte Wohtsgesallen an der herbstlichen Natur.

Aber es seblte ja obnedem in dieser munteren (sie=

fellichaft an Lebensluft nicht. Da war Papa Ries, als Leiter berselben, und die Freude, sein Ideal, Sandu, zu sehn und seiern und bewirthen zu können, ichuf ihn gang um, und machte ben soust etwas bedächtigen Mann, zum freudigschwärmenden Jünglinge. Da waren die beiden Rombergs und alle die vielen jungen Musiker; da war das ganze muntere Chor der Rammer= und Opernsänger: Bater Beethoven, Beller und Lug an der Spike. Konnte es ba. ichon auf dem Wege nach Gotesberg hin, an Wit, Laune und ausgelassener Heiterkeit fehlen? Freilich paste dies gerade nicht so recht zu dem schlichten Wesen res Gastes, der eine einfache stille Freudigkeit einer jo geräuschvollen Luftigkeit vorzog. Dennoch war Hantn verständig genug, sich beute in dieselbe zu finten. Er erfannte ja in ihr ten guten Willen, ibn selbst zu erfreuen und zu ehren. Nur Gines war Handn gleich aufgefallen und that ihm leid: der junge Beethoven befand sich nicht unter ber Gesellschaft, und doch hatte dieser ihm gestern beim Abschiede noch versprochen, nicht nur zu kommen, son= tern ihm auch bei Dieser Gelegenheit eine seiner Com= positionen zur Ginsicht vorzulegen.

Uls Havon auf dem Wege dem Director Ries sein Befremden darüber äußerte, schüttelte dieser lächelnd den Kopf und sagte:

"Macht nichts, der fommt doch! - Wie sollte er,

Ihr glühenster Verehrer, bei diesem schönen Teste sehlen? Gs ist nur eine gar eigenthümtiche Natur. Von außen oft stolz, störrisch, unsreundlich, ja selbst hart und abstoßend; . . . . aber innen eine gewaltige, edle Erscheisnung, die eine ungeheure geistige Arast und einen riesigen Trang nach Selbstständigkeit durchblicken und ahnen läßt. Freilich schlägt jest noch die versuchte Festigteit und Entschiedenheit oft in Eigensinn um; so wie ein überreiches Zartgesühl ihn gar manchmal empfindlich und gereizt erscheinen läßt. Aber glauben Sie mir: Sie werden kaum einen jungen Mann von höherer Seelenreinheit, von idealerer Lebensanschauung, voll reinerer, heiligerer Begeisterung und entschiednerem Talente für die Musik sinden als ihn!"

"Das freut mich unendlich!" — sagte Hahdn — "denn ich habe den jungen Mann wirklich schon lieb gewonnen, und hoffe in musikalischer Beziehung, viel, sehr viel von ihm."

Die allgemeine Heiterkeit unterbrach hier bas Gesfpräch: Lux gab Wiße, Wortspiele und Räthsel zum Besten, die die Lachmuskeln der Gesellschaft oft in Ansspruch nahmen.

"Wann wirt echte tramatische Kunst gereihen?" frug er jett.

Man rieth auf dies und bas, aber Lug schüttelte immer ben Kopf.

"Run!" — sagte endlich ter alte Beethoven —

, wenn Niemant tas Rechte treffen tann, jo schiefe Du los."

"Gut!" — versette Lux — "Wenn ter Intenstant nicht mehr bas Gelt in ten Jant steckt!"

"Bravo!" — rief es von allen Seiten; tenn ter Instentant ter durfürstlichen Bühne, ein vornehmer, bornitter und kleinlicher Mensch, zeichnete sich turch Bersichwendung bei Kleinigkeiten und einer übertriebenen Sparsamkeit bei wichtigen Tingen aus. Gine Sache tie, wie tamals allbekannt, tem Ausschwunge ter chursfürstlichen Bühne sehr schadete.

Am lautesten batte sein "Brave!" aber eben ein junger Geiger gerusen, der sich gleichsalls durch Mangel an Geistesgaben und Uebersluß an Einbildung auszeichnete. Er bielt sich für ein sehr bedeutendes Genie, obgleich er nur eine sehr mittelmäßige musikalische Größe war: eine Täuschung, die, wie man sagt, sehr bäusig bei Musikern vortemmt. Man sprach übrigens davon, daß dieser junge Mann demnächst beirathen werde und zwar eine Wittwe, die nicht im besten Ruse stand. Als er nun bei dem Wis über den Inztendant so laut "Brave!" schrie, bing sich Lux in seinen Arm und sagte:

"Wissen Sie auch, mein Bester, wie man sich am leichtesten Gewicht in der Welt verschaffen kann?" "Nun?" — frug verblüfft der junge Geiger; denn schon tag Lux sich an ihn wantte, brachte ihn aus aller Fassung.

"Man heirathet, wenn's sonst nicht gehen will."
"Barum aber heirathen?"

"Weil man wenige Wochen nach der Hochzeit schon einen Centner auf bem Berzen hat."

Gin allgemeines Spottgelächter erfüllte die Luft. Der junge Mann ward bis über die Sbren roth, obsgleich er die Sache gar nicht recht verstanden hatte; aber seine Bemühungen, sich von Lux loszumachen, waren vergebens. Da derselbe auch verschiedene, unsglückliche Berünche in der Composition gemacht, und diese, troß ibrer Erbärmlichteit, durch erfauste Aritiker batte leben lassen, so gedachte ibm Lux auch in dieser Beziehung noch etwas anzuhaben.

"Freundsben!" – sagte er taber — "ich bin beute an dem herrlichen Morgen gerade so recht im Zuge, Mäthset aufzugeben; Sie müssen mir noch eines lösen: "Warum wagen sich Anfänger in der Composition so gerne gleich an große Orchesterwerke?"

"Gi," — meinte der Gefragte — "weil tiese ihnen Getegenheit bieten, ihr Talent im vollsten Lichte zu zeigen."

Lux bielt im Geben inne; der Geiger, da er sich in Lux führte, oder vielmehr von Luxen's Arm, wie von einer zugefnappten riesigen Arehsscheere sest gebalten wurde, natürlich auch, und mit beiden die ganze Gesellschaft. Dabei entstant eine Pause, in ter Lux ten jungen eingebildeten Geiger und Componisten mit einer so unaussprechlich tomischen Miene fragent ansab, taß schon hierüber ein Hallo ausbrach.

"Falsch!" — sagte er entlich unt wiederholte tie Frage.

"Ich weiß es nicht!" — stotterte in der fürchter= lichsten Berlegenheit der Andere.

Da bog sich Lux zu ihm, als wolle er ihm etwas in ras Thr sagen, rief aber ganz laut:

"Weil sie ta am besten Posaunen anwenten können!"

Jubel unt Hänteklatschen, Lachen unt Bravorusen erschallte auf's Neue. Der arme Geiger wart blaß unt roth; aber er wagte unt fant auch keine Crewiederung, und war nur froh, als sich tie Lux'sche Krebsscheere so weit öffnete, taß er seinen Urm zurücksziehen unt unter der Menge verschwinden konnte.

Aber in Lux war ein wahrer Tämen gefabren. Wie ter Blig befant er sich an ter Seite eines alten Bahlängers, ter vor nicht langer Zeit eine ganz junge unt hübsche Choristin geheirathet batte, teren Artigsteit unt Gefälligteit tie Welt nicht genug rühmen tonnte.

Lux tlopfte auf seine Schnupftabactstoie, öffnete sie unt fagte, indem er dem alten Bassisten eine Prise anbot:

"Bist 3br auch, Binette, warum die früheren Zeiten so gut waren?"

Aber ter Alte schnitt ein vertrieftiches Wesicht:

"Vaßt mich ungeschoren! — fagte er tann. — "Jedenfalls gab es tamals teine so bosen Mäuter, wie Ihr eines habt."

"Michts ta!" — meinte Lux, indem er die Dose zuklappte:

"Damats gingen 60 auf einen Schoek, 15 auf eine Mantel, 12 auf ein Dupent und zwei auf ein Ghepaar."

Diesmal wurde das Lacken nicht so laut; denn der Stick war dech etwas zu scharf und man kannte Binette als einen bestigen und jähzornigen Mensichen. Es würde vielleicht auch zu einer sehr unansgenehmen Störung der allgemeinen Heiterkeit gekomsmen sein, wenn Nies sich nicht schnell mit einer kleisnen Anekdete dazwischen geworsen hätte. She Binetto noch etwas erwiedern konnte, batte sich der Director zwischen ibn und Lux gedrängt und rief im beitersten Tone:

"Rathset tann ich freilich keine aufgeben; aber ich las gestern eine bübsche Anettote von Lessing, die Guch Allen gesallen wirt. Lessing sab einen gewissen Heget in Braunschweig Romötie spielen, und verließ, ta er tessen Grimassen nicht mehr ausbalten konnte, tas Theater. Auf ter Straße begegnete ihm ein Be-

tannter und frug ihn: "Aun, wie gefällt Ihnen der Hegel?" — "So außerordentlich" — entgegnete Lessing — "daß ich, wie Sie sehen, ganz weg bin!"

Man lachte, Eux ging auf unverfänglichere Scherze über und bie alte gute Laune war wieder hergestellt.

Hahdn war es indessen bei dieser Unterhaltung, die seinem sansten, menschenfreundlichen Naturell so ganz widersprach, nicht angenehm zu Muthe gewesen; er war daher froh, als man die Nuine erreichte.

Aber wie sinnig hatte der Chursürst hier — ohne Jemanden ein Wort zu sagen — die Räumlichteiten ausschmücken lassen. Kränze und Gewinde von Laub und Epheu zogen sich an den alten, halbversaltenen Mauern des Hofraums — in welchem eine Menge reinlich gedeckter und mit Speisen übersüllter Tische standen — leicht und gesällig dahin; an dem Thurme aber prangte, von einem Lorbeerkranze umgeben, der Namenszug des geseierten Meisters.

Als Handn hier eintrat und ihm ein donnerndes "Hoch!" — "Bater Handn hoch!" von all' den Answesenden entgegenschallte, füllten sich seine Augen mit Thränen, und nur mit einer vor Erregung zitternder Stimme vermochte er seinen inniggesühlten Dank in einfachen und schlichten Worten auszusprechen. Sein Talent, sagte er dabei, mit der ihm eigenen liebensswürdigen Bescheidenheit, sei ja nicht sein Werk, sons

tern ein gütiges Weschent tes himmels, teffen er sich bantbar bezeigen zu muffen glaube.

Das Frühftück nahm nun seinen Berlauf, und nun zeigte Santn, baß auch er heiter sein könne.

In ter That war eine arglose Schaltbeit, ein reiner lebensfrischer Humor, ein Hauptzug in Hantn's Charafter. Er entreckte leicht und vorzugsweise die komische Seite eines Gegenstandes und wer auch nur eine einzige Stunde mit ihm binbrachte, mußte es bemerken, daß der Geist der österreichischen kindlichen Nationals beiterkeit in ihm athme. Zeigt sich dieser Humor doch ganz auffallend in seinen Compositionen; wie denn ja namentlich seine Allegro's und Mondo's oft ganz darauf angelegt sind, den Zubörer durch leichte Wendungen des auscheinenden Ernstes in den höchsten Grad des Komischen, zu necken und zur Fröhlichkeit zu stimmen.

Hant n war aber auch jetzt um so ausgelegter, als sich ter junge Beethoven ganz unbemerkt eingesunten hatte. Nies mußte sich auf tie eine, Ludwig van Beethoven auf tie antere Seite zu ihm setzen unt so fühlten sich alle Treie glücklich und waren von Herzen vergnügt. Als aber nach einer Stunde tie Weine aus dem Churfürstlichen Hosteller zu start zu wirfen begannen, gab Hand n den beiden Freunden zu verstehen: daß es ihm lieb sein werde, wenn er sich mit ihnen unbemerkt entsernen könne. Nies und

Beethoven kam dieser Wunsch sehr gelegen und so schlug ersterer einen Spaziergang nach der wenige bundert Schritte entsernten Traitscher Quelle vor. Hier setzte man sich unter den schattigen Bäumen nieder, und Ludwig kam nun seinem Bersprechen nach, Bater Hayd n eine seiner letzten Compositionen, eine Cantate, vorzulegen \*). Hayd n sah sie mit großer Ausmertsamteit durch; aber je weiter er kam, desto freundlicher wurden seine Jüge, desto entschiedener und beisälliger nickte er mit dem Kopse.

"Bortrefflich!" — sagte er entlich und sein offenes ohrliches Gesicht strabtte in Wohlwollen. — "Bortreffstich, junger Mann! Ich hätte dies nicht von Ihrer Jugend erwartet; obgteich mich gestern schon Ihr Drgelspiel und Ihr Phantasiren zu schönen Hoffnuns gen berechtigte. Es sinden sich zwar hier mehrere Stellen, die für die Blasinstrumente sast zu schwierig sein dürsten; aber das gibt sich mit der Zeit, wenn der allzugewaltige Drang der Jugend sich gelegt hat. Jedensalls müssen Sie auf der betretenen Bahn sortsfahren, dann steht Ihnen eine schöne große Zutunst bevor."

<sup>\*)</sup> A. Schindler: "Biegraphie von Ludwig van Bectboven." (Muniter 1840.) S. 21. Begler und Ries. Biog. Netizen. S. 15 u. f. Mary: L. v. Beethoven's Leben und Schaffen, I. Th. S. 18.

Lutwig, turch tiefe Aufmunterung tes allgeehrten Meisters begtückt unt begeistert, versprach ties tenn auch natürlich in seurigen Worten.

"Unt wollen Sie in tieser Beziehung einige wohls gemeinten Winke von Ihrem väterlichen Freunde binsnehmen?" — frug jest der Gast.

"Gewiß, gewiß!" — rief Lutwig — "ietes Ibrer Worte, berrticher Mann, foll mir ein Evangelium sein!"

Hant n lächelte über tie stürmische Weise tes iungen Mannes, legte seine Hant sanft unt berubigent auf Ludwigs Urm und sagte:

"Sie sint, tas merte ich sebon, ein junger Titane, ter ten Himmel ter Ionfunst unt ten Iempel tes Mubmes tieber beute als Morgen stürmen würte. Nun, so muß es freilich sein, wenn man in tieser nüchternen Welt zu etwas Anßerortentlichem gelangen will; toch betarf es tazu auch ter Beberrichung seiner sethst, unt jener etassischen Mube, tie tie Griechen in ibren Kunstichöpfungen so boch stellt. Benn ich Ibnen also rathen tarf: so ternen Sie vor allen Tingen, behufs Ibres componirens, tas Singen, unt zwar in Italien; tie Instrumentalmusst aber stutiren Sie am besten in Teutichlant, unt bier vorzugsweise in Wien. Wissen Sie, wie ich es beim componiren batte?"

"Mun?" — frug Ludwig gespannt.

"Bor allem Anderen" -- fubr Santn fort --

"juche ich meine Compositionen immer aus einem Guß zu schaffen. Ich lege taber bei jedem Theile den Plan zu der Hauptstimme ganz an, indem ich die bervorsstechenden Stellen mit wenigen Noten oder Ziffern bezeichne. Ist das geschehen, hauche ich dem Stelet durch Begleitung der Nebenstimmen, durch llebergänge und se weiter, Geist und Leben ein. Endlich schreibe ich nicht eber, als ich meiner Sache gewiß bin\*)."

Lutwig versprach sich ties Alles trentich zu merten. "Unt tann" — subr Haptn sort — "empsehte ich Ihnen, wie jedem Tonseher, namentlich auch tie praftischen Nebungen nicht zu vernachtässigen. Ich weiß aus eigener Ersabrung, wie sehr ties der Theorie zu statten kommt. Gestehe ich es ossen, test ich auf keinem Instrumente gerade ein Hexenmeister bin: aber ich kenne die Arast und die Wirkung aller auf das Genaueste\*\*)."

Man erhob sich jest, unt ta tie von ter Ruine berabschallenten Lieder, sowie tas tolle Zauchzen, Schreien unt Lachen bewiesen, wie ganz ausgelassen wohl es tem leichten lustigen Böltchen ta oben sei, zogen tie Trei vor, ten Rückweg unter sinnigem Wesspräche allein unter sich zu machen.

Der junge Beetboren fnüpfte babei an bas:

<sup>\*)</sup> Joseph Sandn's eigene Worte.

<sup>##)</sup> Sanbn's eigene Worte.

jenige an, was Bater Handn vorhin über tie classische Muhe in den Munstwerfen der Griechen gesagt batte. Alles toderte und stammte dabei in ibm, wie immer, wenn er auf dies, sein Liebtingstbema, zu sprechen kam.

Handn börte lächelnd zu, das Maaßlose der aufjehäumenden Jugend freute ihn hier; er wußte ja,
welchen Tämpser das Leben und das Schiefjal obnebin stets auf die Herzen und Geister, selbst der beteutenden Menschen, lege. Nur schien ibm die Unichauungsweise des jungen Mannes sast etwas zu
griechisch. Er sagte daher:

"Sie baben in Vielem recht; nur glaube ich, daß wir folgende Wahrheit sesthalten müssen: Das Alterthum ging von der Natur aus und suchte diese zu vergeistigen, zu verklären und zu vergöttlichen; — das Christenthum gebt aus von dem Ideal und sucht dieses zu verkörpern."

Es entspann sich ein längeres Gespräch bierüber, bis Haydn lächelnd sagte:

"Sie fdwärmen für Griedentand?" -

"Ich schwärme wohl weniger tafür" — versetzte ter junge Veetboven errötbent — "als ich für Griechenlant und die Griechen, namentlich für Platon, begeistert bin."

"Und was zieht Sie bier besonders an?" — frug Handn weiter, dem bas ernste und tiese Wesen des jungen Musiters immer mehr gesiet.

"Die Schönheitsitee, tie wir bei tiesem Botte überall unt immer verförpert finden!" — entgegnete Ludwig.

"Es ist wahr!" — sagte Kantn — "tas griechische Bolf tritt aus tem daetischen Gemenge ter übrigen alten Bölter wie eine plastische Göttergestalt unter roben Stulpturanfängen hervor."

"Und ift das ein Wunder?" - rief gudwig und seine großen seelenvollen Augen leuchteten böber auf. -"Der ewig beitere Himmel tes schönen Gellas, - tie üppige Fruchtbarteit tes Botens, tie ten Urm ter Menschen nicht viel für die gemeinen Arbeiten des Lebens in Unipruch nabm, - Hantel unt Schifffahrt, bas Befanntwerden mit anderen Bölfern, alles das mußte ja ichen an und für sich auf den lebbaften Geist der Griechen wunderbar mächtig einwirken. Und rann; ... wie rein, beiter und flar die Luft, - wie groß und ewig nen an Schönbeiten der weite Deean, - wie lebhaft die Farben der gangen dortigen Natur, wie zart und ebenmäßig ibre Gebilde. Mußte ta ter Sinn für Schönbeit in ten Griechen nicht ichon früh geweckt werden? Mußte sich da nicht auch in ten Menschen natürliche Grazie entwickeln, und tas Streben nach bober Bealiconbeit bas Weien ber griechischen Nation darafterisiren?"

"So ist es allertings!" — sagte Bantn, ten Bliet mit Wohlgefallen auf Entwig van Beet=

boven ruben laffent — "ter Geift tes Dichteriicher, Etlen, Itealen turchtrang tort uriprünglich Alles."

Lutwig glübte: "Schön!" - fubr er begeistert fort - "icon erschienen tort tie Menschen in Gestalt und Austruck, - jeben und malerijeb war die Aleis tung, - schön bis jum Grbabenen unt herrlichen traten Baufunft, Biftbauerfunft, Malerei und Diebtfunit auf. - icon war vor Allem tie Biltung tes Weistes. Mußte fich ta nicht gang natürlich tiefer Schönbeitsfinn auch in tem gangen geben, in allen öffentlichen und Privatverbältnissen aussprechen? Und er that es auch!" - juhr ter junge Beethoven im: mer lebbafter fort - "er that es, bei ihrer Grziehung, ibren Epieten, ibren Reften, ibren Veibes- und Geiftesübungen, in der Liebe und in der Meligion. Gie läuterten alles Schöne, Würdige im Menschen bis zu ieiner bochiten Bedeutung, zur oberiten Stufe feiner Bolltommenbeit, zur Gottbeit binauf: t. b. fie boben tas (vöttliche im Menschen zum (vott emper, während 3. B. antere Nationen tes Alterthums tie Itee Gottes oft bis zu Ungebenern berabzogen. Daraus entstand tenn auch jene beitere, reizente (vötterlebre, tie uns noch jest entzückt und Die Die Menschen entzücken wird, ie lange Ginn für Schönes vorbanten ift!"

"Aber" — jagte bier Haven mit seiner freunt: lichen Rube unt jab tem jungen Musiter mit Wohl: wollen in bas vor Erregtbeit glübente Antlis, —

"wenn wir auch annehmen, taß tie Griechen hierin allen übrigen Nationen voraus waren, so türsen wir, glaube ich, toch auch bebaupten: taß "tie Itee tes Schönen" jetem einzelnen Menschen, jeter Nation angeboren sei, wenn sie auch hie unt ta — turch äußere Verhältnisse zurückgeträngt — nicht, oter nur wenig in das Leben tritt."

"Ja!" — meinte Lutwig — "vorhanden mag sie überall in der Tiese des menschlichen Wesens sein; aber bei gar Vielen kommt nicht einmal eine Ahnung davon zu Tage."

"Weil sie ihnen nicht zum Bewuftsein tommt."

"So muß man suchen, sie ten Menschen zum Bewußtsein zu bringen."

"Und thun wir Künstler dies nicht?"

"Gewiß!" — rief Ludwig mit einem Teuerblick auf den Capellmeister — "das beweist unter Vielen auch der Name Handn!".

Hant n machte in seiner Bescheitenbeit eine abs webrente Bewegung; aber Beethoven subr fort:

"Deswegen ist mir aber auch meine Munst so lieb, wie ein Heiligthum, und feine Macht der Welt, nicht die Reichthümer eines Arösus könnten mich von meiner Bahn ablenken."

"Tas ist wacker, junger Mann!" — sagte bier haven, Lutwig van Beethoven's hant ers greisent unt schüttelnt. — "Galten Sie an tiesen (Gruntsäßen sest unt Sie werten tie Höben ter Aunst erklimmen. Aber sint Sie sich auch tarüber ganz flar, was unter tem Begriff "Schönbeit" zu versstehen sei?"

"Ich tente wohl!" - entgegnete gut wig.

"Lassen Sie boren!" — sagte Santn. — "Ich nebme Theil an Ihnen und ta mussen Sie mir schon vergeben, wenn ich ein wenig zudringlich werde."

Ter junge Beethoven erröthete, so setzten ibn tie liebevollen Worte tes berühmten Meisters in Berlegenheit; aber jener, ter es merkte, frug lächelnt:

"Nun, wie erklären Sie ten Begriff Schönheit?"
Lut wig sann einen Augenblick nach, tann sagte er:
"Bei ter näberen Betrachtung eines Gegenstantes,
ter schön genannt wirt, finden wir zweierlei: ein Inneres und ein Aenseres; eine Bedentung, einen Sinn,
einen Gedanken auf der einen Seite, und einen sinnlichen Austruck, eine reale Erscheinung auf der anderen,
so daß das Innere durch die äußere Erscheinung bindurchscheint."

"Gut, recht gut!" — sagte Santn freundlich nickent. — "Aber nicht Alles, wodurch irgent ein Sinn ausgedrückt wird, ist schön!"

"Gewiß nicht!" — subr Yudwig sort — "sondern eben nur dasjenige, welches eine Idee zur Ansschung bringt, die in der sinnlichen Ges

stalt den vollkommen entsprechenden Aus: druck findet."

"Einverstanden!"

"Ich will mich turch ein Beispiel nech teutlicher zu machen suchen: Eine ter berrlichsten Statuen tes Alterthums ist ter Apoll von Belvetere, ter Gott ter volltemmensten männlichen Schönbeit; aber tie Schönsbeit tieses Meisterwertes liegt ja nicht nur in ter wunsterbar berrlichen Biltung ter Formen, sontern tarin: taß tie Itee tes in ewiger Jugent blübensten Göttlichen bier ihren reinsten Austruck sindet."

"Bortrefftich, junger Mann, vortrefftich!" — rief Hart n, intem er Lutwig van Beethoven abersmals freudig unt mit Wärme die Hant schüttelte. — "Mir ganz aus der Seele gesprochen. Wir besitzen aus den Zeiten des Mittelalters Madonnenbilder von unnennbarer Schönbeit. Aber der Hauptzauber liegt auch bier nicht in den Zügen und Formen, in dem Austruck der böchsten weiblichen Schönbeit, sondern darin: daß in diesen Bildern die Idee der teinsten, innigsten Mütterlichteit und Frömmigfeit vertörpert ist. So muß bei jedem Munstwert — also natürlich auch bei jeder bedeutenderen Tonschöpfung — die Idee das Besechende, (Veistige sein; die ünnstiche Ericheinung aber — gebe sie sich nun durch Farbe,

Stein over Ion tunt -- muß tazu tienen, tie Zee je viel als möglich in böchster sinnlicher Marbeit und Intivitualität erscheinen zu lassen. Unt wissen Sie, mein tieber junger Freunt, was tie Hauptsache bei tieser, in jeder Menschenbrust ruhenden Schönbeitssive ist ift?"

Beetheven lächelte: — "Ich glaube fast, taß Platon mich gelehrt bat, was Sie meinen!" — sagte er bann.

,,9hm?"

"Sie muß ten Menschen nicht nur zum Bewußtsein kommen unt in Aunstwerken ibren Austruck finden, sondern in dem Leben der Menschen selbst."

"Nommen Sie in meine Arme!" — rief bier Hapon und Ibranen ter Freute glänzten in seinen Augen — "wer so tentt, wie Sie, ist eine edle und reine Natur! Gott erhalte Sie auf diesem Wege!"

Unt er trückte Beetboven je warm und innig und mit jo ungefünstelter Freute an sein Herz, wie ein Bater ten Sobn, von tem er eben eine etle Ibat ersabren.

Os war eine ernste, seböne Minute — ein großer Augenblick, bessen Bedeutung sich tief in des jungen Mannes Seele senkte.

Als sie sich wieder gegenüberstanden, sagte Sandn mit dem ibm so gang eigenen mitten Ernste, dem un-

rertennbaren Spiegel seiner tintlich frommen Seele, "ten Denter, ten Wissensturstigen, beseelt tie 3tee ter Wabrbeit. Wabrbeit ift ibm alfo tas Schönfte, das Höchste . . . die absolute Wabrbeit, der Beariff Gottes. Dem moralischen Menschen ist sittliche Gute rie Krone ter Schönbeit. Er lebt in ter Heberzengung, daß ein unsittliches geben gegen sich selbst wutbe. Sein Gottesbegriff ftutt fich alfe auf bas, mas ibm bas Schönste ift: auf Die reinste Sittlichkeit. Aber beide baben nur einseitig Recht, tenn in Gott fallen alle Freale zusammen, wie bie Sonnenstrabten im Brennglase - -- wir Menschenkinder aber sollen ein Spiegel bes Beales aller Beale fein! Batten Gie ties fest, mein junger edler, Freunt, - balten Sie ries für 3br ganges Leben fest; tenn nur ter Mensch, der die Runst mit reiner, findlich=frommer Seele erfaßt und fein ganges Veben, fein Boffen, Wunichen und Lieben ibr, ter Göttlichen, mit voller Be= geisterung zuwendet, . . . . nur der wird, unter Gettes Schutz und Segen, ten Strahlentrang ewigen Rubmes um sein Baupt minten; - nur beisen Schöpfungen wirt die Welt nicht allein anstannen, sondern auch, als menschenbeglückente Webltbat, icanen!"

Sie waren bier Poppelstorf nabe gefommen und ta hantn sich nicht nur bei tem Churfürsten verabicbieten, sontern auch über ten jungen Beet= hoven dem Fürsten noch berichten wollte, so trennte er sich hier von dem jungen Manne.

Vutwig aber war es wunderbar selig zu Mutbe und da er fühlte, daß seine Stimmung eine zu bobe und heilige für die Welt sei, begrub er sich mit ihr in die Einsamkeit der Natur. Niemand sah ihn mehr an diesem und dem solgenden Tage.

## Rothe Wangen.

Der Churfürst ging — tie Hänte auf ten Rücken gelegt, ten Nopf etwas nach vorwärts gesenkt — in seinem Arbeitszimmer auf unt ab. Aber seine bobe ette Stirne war beute nicht so wolfenles, als sie ties gewöhnlich zu sein pstegte; ein leiser Unmuth beschatztete sie augenscheinlich.

Taß ties übrigens nur eine vorübergebente Versitimmung sei, unt fein tieferes Sorgen oder Zürnen, entging dem geübten Blicke des Grafen von Walstenfels, der seinen Herrn und Gönner durch und turch fannte, durchaus nicht. Er wartete daber auch — in einer Fensternische stebent, den Rücken teicht gegen die Brüstung gelehnt — den Zeitpunft ruhig ab, in welchem seine Chursürsstlichen Gnaden geruben würden, die Ursache böchst Ihrer Verstimmung vor ihm zu offenbaren.

In ter That tauerte ties tenn auch nicht lange und Maximilian Frang blieb mit gerungelter Stirne vor ihm stehen und sagte: "Gs gibt toch nichts Quiterwärtigeres, als tie fleinen Witerwärtigkeiten tes Lebens. Gegen tie großen kann man fich mit ter ganzen Gnergie seines Charafters stämmen unt tann siegen ober untergeben; aber tiese ewigen jämmerlichen Tracasserien ermüten den besten Mann und eckeln ihn an."

"Es wundert mich, dies von Eurer Churfürstlichen Durchlaucht zu vernehmen!" — entgegnete Waldensfels.

"Warum?" — jrug ter Churfürst, unt seine Augenbraunen zogen sich noch mehr zusammen.

"Run!" — versetzte der Graf — "weil man an einem Manne von so viel Geist gewöhnt ist, daß er lächelnt über die Unbedeutendheiten des Lebens hinwegschreitet, wie ein Riese über die Häupter der Pogmäen."

Der Churfürst zuette die Achseln und sehritt wieder auf und ab:

"Lieber Waldenfels" — sagte er dann — "der Chursurst ist ein Mensch, wie jeder andere Mensch auch: sotztich bat auch er seine schwachen Stunden, und zu diesen rechne ich allerdings diesenigen, in welchen ich mich über Meinigkeiten ärgere."

"Und was gab Churfürstlichen Gnaden beute Beraulassung bazu?"

"Die unaussprechtich widerwärtige Zudringlichkeit tes Kammerherrn von Wöls."

"Wöls?" — wiederbolte erstaunt der Graf — "ich dachte, den bätte uns Lux auf immer vertrieben?"

"So boffte ich auch!" — versetzte Maximilian Franz — "unt nur teßbalb ließ ich Lux so turchsichlüpsen; tenn er batte eine ernste Strafe für ten fecken Mißbrauch vertient, ten er mit unserem Zeugsbaus unt seinen bistorischen Rüstungen trieb."

"Alber was ist mit Wöls?"

"Nun, Sie missen ja, taß tie Stelle eines Instendanten der Hoscapelle erledigt ist . . ."

"Und da hat sich . . .?"

"Wöls gemeldet."

Graf Waltenfels jab bier ten Churfürsten mit schweigendem Stannen an.

"Nicht wahr, tas ist viel!" — sagte tieser, sich an tes Grasen Ueberraschung weitent. — "Es sind noch feine trei Wechen, taß er sich mit tem Tuelle lächers lich gemacht, und nun ist tieser alberne Mensch, aller Ehre spottent, sichen wieter bier und macht — gestütt auf seine vielvermögente altatelige Familie — Ansprüche auf ein Hosamt."

"Und zwar auf ein Umt" — fagte Wattenfels ganz entrüftet — "von dem er auch nicht das (vies ringste versteht."

"Er behauptet das Gegentheil."
"Rein Wort davon wahr."

"Gr jei, wenn auch Tiletant, tech in ter That ein Professori di Violino!"

"Hat er bas Eurer Churfürstlichen Ginaten ge-

"Bor einer Stunde."

"Es ist unerhört."

"Wissen Sie, lieber Wattenfels" — sagte jest Maximitian Franz und blieb abermals vor dem Grafen steben — "ich würte auf diesen geckenbasten Menschen gar teinen Werth legen und ihn geradezu vom Hose weisen, wie ich dies schon bei so manchen äbnlichen Lassen gethan, wenn ich nicht Rücksicht auf seine Familie zu nehmen bätte. Bin ich es dech dem Lande schuldig, nur Männer von Ehre und Berdienst um mich zu sammeln! . . . Aber über was deusen Sie nach?"

"Beute Albend ift Rammer=Concert?"

"! " ! !!

"Darf ich einen Borschlag machen?"

"Sch bitte darum."

"Vaffen Sie Wöls beute Abend eine Probe mit der Intendantur machen."

"Damit er sich plamirt?"

"Allerdings!"

"Und dann?"

"Wenn er fich abermals recht lächerlich gemacht hat, und noch bazu in einer — wenn auch nur pro-

visorisch übernommenen — Hoscharge, so bleibt ja Eburfürstlichen (Vnaten gar nichts anteres übrig, als ihm ten Lauspaß zu geben, wogegen alstann seine Familie auch fein Wort sagen fann und wirt."

Der Churfürst ging neuerdings eine zeitlang schweigent in dem Zimmer auf und ab; endlich sagte er:

"Es mag fein — unt ich glanbe felbst an ten Erfola."

"Ich fann also tie Sache übernehmen?" — frug Waldenfels.

"Thun Sie co!" — entgegnete der Fürst. — "Aber das ist noch nicht Alles, worüber ich mich gesärgert."

"Und was wäre sonst vorhanden?"

"Ich weiß nicht mehr, was ich mit tem verfluchten gux machen soll. Seine tollen Streiche bringen gang Bonn aus ben Fugen,"

"Unt was bat er wieder gethan?" — frug der Graf tächelnt. — "Ich war seit Havdn's Abreise, also seit acht Tagen, in Göln, weiß demnach nicht, was vorgefallen ist."

"Nun!" — meinte ter Churfürst — "Großes ist es gerate nichts. Er macht nur alles lächerlich und bintet sich tabei nicht einmal an Wesetz unt Tronung."

"Auch auf der Bühne?"

"Das ist es ja gerate. Ich babe aus gutem

Wrunte ten Schauspielern unt Sängern ein für alles mal alles Extemporiren auf ter Bübne verboten. Meinen Sie, Lux fönne es lassen? Gott bebüte, wo er einen beißenten Wig anbringen fann, ta läßt er ibn los, er mag tressen wen unt was er will."

"Und zart find tiefe Wiße meistens auch nicht!" — meinte Waldenfels.

"Nun betam er, als Sie weg waren" — subr ter Eburfürst sort — "für einen extemporirten Wit auf ten Intendanten drei Tage Arrest."

"Gang recht."

"Als er nun den vierten Tag wieder in der Posse "Fackolo", auf der Bühne steht, als das Pferd in dem zweiten Acte vorgesübrt wird, und dieses nun unsetigerweise stallt — stellt er sich mit seiner unüberstresstichen Momit, beide Arme in die Seite gestemmt, die frummen Beine ausgespreißt, vor dasselbe und ruft, die tollste Fraße von der Welt schneidend, ganz laut: Weißt du denn nicht, daß das Extemporiren verboten ist? — Sie können sich nun das grenzenslose Gelächter denten, welches bierauf ersolgte."

Wirtlich mußte der Graf bier selbst lachen, und als ibn der Churfürst ansab, dieser auch.

"Die Sache ist nun freilich, an und für sich, ganz barmlos!" — sagte ber Lettere bann — "aber Gesietze barf man nicht verböhnen lassen, und so sitt er nun wieder."

"Er ist indeß immer dabei ein ebenso guter Mensch, als Komiter!" — fügte Waldenfels begütigend bingu.

"Aber er trinkt!"

"Betrunten sieht man ihn selten!" — meinte der Graf.

"Jest noch!" — fiel der Churfürst ein, der sehr viel auf Sittlichkeit und Mäßigkeit an seinem Hose und dessen Umgebung hielt. — "Aber wie lange wird es dauern, und aus der Gewohnheit, übermäßig zu trinken, ist die Gewohnheit, sich zu betrinken, geworden."

"Ich glaube toch nicht, daß dies bei Eux ter Fall sein wird!" — sagte hier Walbenfels.

"Und warum?"

"Weil er dagegen ankämpft."

"Lux? ankämpfen?"

"Halten zu Gnaden, Chursinistliche Durchlaucht: wenn sich Lux betrunken hat — das weiß ich gewiß — straft er sich jederzeit selbst. Er bleibt dann mehrere Tage zu Hause, ist ärmliche Kost und trinkt Wasser. Dabei geht er alsdann nur zur Probe und zum Spielen auf der Bühne aus und spricht mit Niemanden!"\*)

"Nun! wir wollen sehen!" — meinte ter Churfürst. — "Aber lassen Sie ibm toch bedeuten, tag er

<sup>\*)</sup> Maria Belli, geb. Gentard: "Echen in Frantfurt a. M." 10. Band. E. 97.

vorsichtiger und soliter werden muffe, wenn er am Churfürjtlichen Boje bleiben wolle."

Tas (Gespräch nahm nun, da verschiedene Räthe eingetroffen waren und auf des Fürsten Wint jest in das Arbeitszimmer des Regenten traten, eine andere Wendung. Ernstere und wichtigere Tinge beschäftigten Maximitian Franz; aber wie es so an manchen Tagen zu gehen pstegt: auch sie waren beute unangenehmer Natur, so daß die trüben Wolfen auf der Stirne des Chursürsten sich eber noch mehrten, als verschwanden. Und so ging es fort bis zu dem Abend.

Der Concertsaal und die anstoßenden Gemächer waren bereits längst erleuchtet und mit Menschen gessullt. — Der Churfürst ging in sich gekehrt und versstimmt mit Herrn von Forstmeister auf und ab; — die ganze Capelle war seit einer balben Stunde in ihrem Versammlungszimmer bei einander... nur Ludwig van Beethoven sehlte noch.

Der heute provisorisch sungirende neue Intentant ter Chursurstlichen Hoseapelle, Mammerberr von 28018, hatte schon treimal nach ibm bingeschickt; aber ter Diener war sowoht von seinem ettertichen, als vom Brenning'schen Hause mit ter Nachricht zurückgekommen: ter junge Musiker sei nicht zu tressen. Und doch batte sich Maximitian Franz gerade heute tarauf capricitt, Ludwig van Beethoven im Concerte zu hören.

"Kammerberr von Wöls!" — befabt jett der Churfürst einem nabestehenden Tiener. Tieser versneigte sich tief und eilte sosort zu dem Genannten, ibn zu dem Herrn zu bescheiden.

Der Intendant in spe eilte mit gefügelten Schritten berbei; erstarrte aber fast vor Schrecken, als er des, sonst so leutseligen, Fürsten finstere Miene erblickte.

"Sie sangen Ihr Probeamt sehr schlecht an!" — sagte in böchst ungnärigem Tone ter Chursurst. — "Woran hängt es tenn, taß tie Capelle noch immer nicht eintritt?"

"Bergebung, Serenissimus!" — stotterte Wöls in Verlegenheit, unt sein langes nichtssagendes Gesicht wurde augenscheinlich noch länger, — "es sehlt nur noch an dem jungen Beethoven. Wenn Chursürstsliche Gnaden nicht besonders besolbten hätten . . ."

"Nein, nein, nein!" — rief Maximilian Franz rasch und seine Stirne ward noch sinsterer als zuvor — "ich will nun einmal Beethoven heute Abend bören. Aber warum ist er nicht da. Schicken Sie augens blicklich nach ihm."

"Ist schon treimal geschehen!" — entgegnete, sich tief verbeugend, der Kammerherr.

"Das ist gegen ten Dienst!" — sagte ter Churfürst scharf. — "Wir werten morgen bavon reten."

Und er ließ den Intendanten in spe mit offenem Munde und dem Austrucke der völligsten Nathlosigkeit

stehen und ging mit Herrn von Forstmeister weiter.

In tiefem Augenblicke wurde die Thüre zu dem Bersammlungszimmer der Capelle rasch aufgerissen und Ludwig van Beethoven stürmte erbigt herein.

"Aber um Gottes Wilten!" — riesen ibm Nies und die beiden Romberg's sast einstimmig zu — "was für ein Ausbleiben!"

"Der Churfürst ist bochst ungebalten."

"Man hat dreimal nach Dir geschieft."

"Sie find toch sonst punttlich im Dienst."

"Aber warum hat man denn nicht ohne mich ans gefangen? Ich war ausgegangen, um in der Ginssamteit über eine neue Composition zu brüten,... ich sand berrliche Gedanken... und da vergaß ich mich."

"Warum man nicht angesangen bat?" — sagte jest Ries — "weil Serenissimus ein Concert von Ihnen hören will. Sie wissen ja wohl schon, daß Kammerherr von Wöls als Hoseapell-Intendant in Vorschlag gebracht ist und heute zur Probe figurirt."

"Wer?" — rief hier Endwig mit ter Miene eines Menschen, ber nicht aut hört.

"Nammerherr von Böls!" — wiederhotte Director Ries trocken.

"Mein Bölschen?" — lachte Beethoven ipotstisch. — "Es ist nicht möglich, ein solcher Tropf . . .!"

"Er soll aber, wie er den Churfürsten selbst verssichert hat, obgleich Dilettant, die Musik aus dem Fundament verstehen . . . ein Provessore di Violino sein."

"Das kann ich freisich nicht bestreiten!" — versetzte der junge Beethoven — "aber dann ist er sicher auch nur darin Professor."

Die Meldung, daß Beethoven da sei, war unterstessen an den Probe-Intendanten und durch diesen an den Churfürsten gelangt.

"Anfangen!" — war die Antwort; und die Capelle trat ein, Serenissimus und die Anwesenden nahmen Plat.

Dem jungen Beethoven war es untertessen gar nicht wohl zu Muthe. Er hielt sonst — so nachtässig er in dem ihm widerwärtigen Stundengeben sein tonnte — mit großer Pslichttreue auf den Dienst und Niemand tonnte ibm hier Nachtässigteit verwersen. Desto unangenehmer war es ihm, daß er sich gerade heute verspätet hatte, wo diese Berspätung so gewaltig aufsiel, und den misverstimmten Fürsten, wie er hörte, noch mehr gereizt hatte. Dazu tam aber noch etwas anderes. In der Eile hatte er vergessen zu Hause ein Concert oder eine Sonate zu sich zu stecken — wie er dies sonst immer that — um auf den Besehl des Solospieles gerüstet zu sein.

Die Sache war unendlich fatal und Ludwig

sann sich währent tes ersten Ensemblestückes fast tie Geranten aus tem Gehirne, auf welche Weise er sich aus der Patsche zu ziehen vermöge.

Entlich nach vielem Neberlegen fiel er auf eine Lift, tie aber in ter That sehr verwegen war.

"Du mußt mir aus der Roth belsen, stütterte er während des Spieles Bernhard Romberg zu. — "Wenn ich etwa noch eine Sonate spielen soll, so accompagnire mir die, aus G, aus dem Ropse; wir baben sie ja schon öfter zusammen gespielt. Tehlt auch bie und da eine Note, so laß das gut sein. Hier ist nun einmal nichts anderes zu thun."

"Meinetwegen!" — stüsterte Romberg in teefem Ingenomuthe hinüber. — "Für's Steefenbleiben wollen wir schon sorgen."

Ludwig athmete boch auf. Das Ensemble schwieg, und — richtig... nach einigen Minuten kam der Besehl an den jungen Beethoven: sich solo bören zu lassen.

Jeht galt es Geistesgegenwart. So sehr ihm auch tas Herz klopste, ging Beethoven mit der unbestangendsten Miene von der Welt zu dem Tische, auf welchem die Müsikalien lagen. Hier erwischte er mit einem raschen Grisse zwei ganz beliedige Stimmen, wovon er die eine vor sich, die andere vor Romberg legte, und dann auscheinend ganz rubig Plag nahm.

Was lag ibm und Romberg taran, ob tiefe

Stimmen auch einer Simphonie aus E dur angehörten; sie singen beide ganz getrost ihre Sonate aus
G an. Allein faum hatten sie zehn oder zwölf Tacte
gespielt, so bemertte Ludwig, daß der Intendant
in spe. Herr Kammerberr von Wöls, von seinem
Platze ausstand, im Vorbeigehen einem fremden italienischen Cavaliere zu solgen winkte, und nun beide
hinter ihn traten.

Man tann sich die tödtliche Verlegenheit denken, die den jungen Beethoven ersaste, als er nun die Beiden hinter sich wußte. War einer von ihnen auch nur im entserntesten Musikverständiger, so war seine kecke List entrectt, und einen solchen Streich — das wußte Ludwig — würde der Chursürst um so wenisger je vergeben baben, als ihn beute das späte Ginstressen Beethovens schon verdrossen.

Zum Ueberstuß tes Schreckens nahm Wöls nun auch noch ein Angenglas aus ter Tasche unt schaute tem jungen Künstler über tie Achseln in die Roten.

"Das wird sauber werden!" — flüsterte er, immer weiter spielend, Romberg zu.

"Nach Entigung tes ersten Satzes" — entgegnete tieser ebenso — "gestebe tem Kammerheren tie Wahrsbeit und bitte ibn, er möge tem Chursursten nichts verrathen; . . . sonst sind wir Beite verloren."

"Bertammte Geschichte!" - meinte Beetboven,

beffen Stolz fich gegen ein foldes Berfahren gewaltig emporte.

Aber sonderbar... obgteich er eine Sonate aus E dur Gestelte und troßtem eine Simphonie aus E dur vor sich ausgelegt batte, blieb der Intendant in spe nebst seinem Nebenmanne ganz stumm... Ungeachtet der edle Herr von Wöls die Noten durch sein Augenglas mit der ernstesten Miene von der Welt anstarrte, bemerkte er nicht, daß etwas ganz anderes, als diese Noten gespielt wurde.

Ta turchzuckte ten jungen Beethoven ein Strabl ter Freute... es stant sest, daß Wöls nicht nur tein Prosessor ter Bioline, sondern auch bierin ein teerer Windbentel war, der auch nicht eine Note kannte.

Trogrem that der Nammerberr fortwährend, als sei er von Beethovens Spiel entzückt, — als sehe und höre er jede Stelle schon voraus.

"Bravo! bravo!" — rief er jest halblaut mit Rennermiene, und dem Italiener neben sich mit der Hand ein Zeichen gebend, sagte er:

"Ausgepaft, Freuntchen, adesso viene un passagio!" (jest tommt eine Bassage).

Und der junge Beetboven, der jest seine ganze Fassung wiedergesunden batte, war Schalt genug, so oft Jener sein: Adesso viene un passagio! stüsterte, einen Lauf, einen Schnörket, oder irgend eine Bariastion aus dem Stegreise anzubringen. Da er sich nun

aber auch außer aller Gefahr sah, so wuchs seine beitere Laune termaßen, daß er die Sonate mit einer so ungemeinen Präcision und auf eine so geniate Weise vortrug, daß zedermann entzückt war. Nur der Chursfürst blieb heute finster und kalt; ja als der Intensant in spo. der edle Kammerherr von Wöls, zu ihm herangetänzelt kam und ihm unter den devestesten Verbeugungen zu der Acquisition, die er in diesem jungen Manne — der doch nur noch ein Anfänger sei — seiner Zeit gemacht babe, Glück wünschte, verssinsterten sich die Züge des Fürsten nur noch mehr.

Troptem konnte er gar nicht fertig werten, Serenissimus von seinem Beethovenchen vorzuplautern, bis ter Chursurst — über ten seichten Schwäher auf's Leußerste gebracht — ibm geratezu ten Rücken wantte.

Während ressen war Graf Waltenfels zu Beethoven getreten:

"Sie baben heute mit einer überraschenden Fertigsteit gespielt! — sagte er — "aber mit Romberg bin ich nicht zufrieden, dem muß ich den Text lesen; denn er hat schlecht accompagnirt."

"Das thun Sie ja nicht, Herr Graf!" — entgeg= nete Beethoven — "tenn er hat ten Baf auswen= tig gespielt."

"Wie das?" — frug Waldenfels erstaunt — "er batte ja doch die Baßstimme vor sich liegen."

"Ba, aber nur zum Schein!" - fagte Beethoven

lächelnt. Und er erzählte nun, ta seine Ghrlichkeit es nicht anders zuließ, bem Grasen tie ganze Geschichte.

Waltenfels tonnte sein Staunen nicht verbergen und rief ein über das anderemal: "Sehr verwegen, das muß ich sagen! — sehr verwegen!" Als Ludwig aber auf den Intendanten in spo, dessen Wintbeutelei und Adesso viene un passagio fam, mußte Waltensfels so von ganzem Herzen lachen, daß der Chursurst ausmerksam darauf wurde und ihn zu sich winkte.

"Nur um Gottes Willen nichts verrathen!" — stüsterte Beethoven dem Grasen noch bastig zu; da er aber Walten sels als seinen aufrichtigen Gönner fannte, beruhigte er sich und ging, da die Capelle jest entlassen wurde, vergnügt mit Romberg Arm in Arm nach Hause.

Tennech erschrack Lutwig van Beethoven nicht wenig, als tes anteren Tages gegen vier Ubr Nachmittags ein Hof-Latai bei ihm erschien und ihn zum Chursursten besabl, ter gerate zu Tasel saßt. Es abute ihm nichts Gutes; tenn er ersubr schon von tem Bedienten, taß ter Herr sehr ernst sei und man von ihm gesprochen habe.

Undwig ging; aber mit jedem Schritte wurde ibm tas Her; schwerer; ... wenn ter Churfürst tie Sache ersahren, ... wenn er ihn, der seit Handu's Verwendung, mit Sicherheit auf Maximilian Franzens besonderen Schuß gerechnet, seines Dienstes bei der Hoseapelle enthob und damit der Aussicht verlustig machte, die ihm Waldenfels im Geheimen erössnet, — der Aussicht: durch Eburfürstliche Freigebigkeit in den Stand gesetzt gu
sein, sich in Wien contrapunttistisch auszubilden?
Wenn er selbst auch nur annahm, daß ihm der Churfürst in Gegenwart der Taselgäste und der Bedienten
einen Berweis ertheilen würde, so schnitt es ihm, wie
ein zweischneitiges Schwert in das Herz. Er dachte
an seine Mutter, die in dem ersten Falle ihre leste
Stüße verloren baben würde . . . an Frau von
Breuning . . . an Fräulein d'Hourath . . . .
und das Blut schos ihm zu Kopse und sein Stotz
und sein Ebraeiz bäumten sieh bech aus.

In ter Ibat blieb er mehr als einmal stehen, unentschlossen, ob er nicht lieber wegbleiben und tas Aeußerste erwarten solle. Da er aber Waltenfels an tes Fürsten Seite wußte und tieser immer sein guter Genius gewesen, überwand er sich . . . und ging toch. Als er aber gemeltet war, ter Lafai tie Ihüre öffnete und er, unter tieselbe tretend, den Churssürsten, die Tasel und tie schatensrob lächelnden Gessichter der Diener sah, blieb er betroffen und erbleischend stehen.

Der Churfürst sah ihn streng an:

"Er muß sich sehr schuldig fühlen, Beethoven!"
– sagte Maximilian Franz jest mit finfterer

Miene — "tenn Grift ja so bleich, wie eine Leiche. Aber ich werte 3bm tie Wangen balt rötber färben!... Wer sollte tenten, taß ter ta, tem ich mich immer so weblwollent gezeigt, gestern so effrontirt sein würte, aus einer Sompboniestimme in E la fa eine Sonate aus tem G zu spieten, unt unsiern neuen Intentanten ter Hoscapelle in spe. Herrn Kammerberrn von Wöls zum Narren zu halten."

"Churfürstliche (Bnaten!" — stotterte bier Berr von Wöls, ter binter tem Stuhle tes Fürsten stant, in größter Berwirrung.

"Zum Narren zu balten!" — wiederbolte der Chursurst lant und ichars. — "Denn da Sie, troß Ihrer Bewerbung um die Intendantur, auch nicht eine Note fennen, so baben Sie diese Effronterie nicht eins mal bemerkt, und ebensowenig, daß der Beethoven da, Ihnen jedesmal, wenn Sie Ihr "Adesso viene un passagio!" stüsterten, eine Nase drehte, und aus dem Stegreif einen Lauf oder einen Schnörkel eintegte."

"Aber . . . . Serenissimus . . . !" — stammelte Wöls wie vernichtet.

"Serenissimus" — bub ter Cbursurst wieder an — "Serenissimus ist es jest überdrüssig, sich und seinen Gof durch den Herrn Rammerberrn von Wölsblamiren zu lassen. Ich babe gehört, Sie besäßen

sehr schöne Güter in Franken, die aber durch 3bre übergroße Anhänglichkeit an unseren Hof in der Berwaltung sehr vernachtässigt würden. Folgen Sie meinem Nath, lieber Wöls und reisen Sie noch diese Woche dahin ab; wenn Sie denselben einige Jahre Ihre Ausmertsamkeit widmen, kommen sie gewiß wieder auf den alten Stand und Sie werden mir dankbar sein."

Jest war Herr von Wöts so bleich, wie vorbin Beethoven; ta ihm aber tas Wort auf ter Junge erstarb, empfahl er sich nur turch eine stumme Versbeugung und wantte auf's Tiefste niedergeschlagen und bestürzt der Thüre zu.

"Nun, und Er?" — subr Maximilian Franz zu Beethoven gewandt, jest in milterem Ione fort, und Ludwig schien es sogar, als ob die Bolten von der Stirne des Fürsten wichen. — "Gesteht Er seine Effronterie ein?"

"Churfürstliche Gnaden!" — entgegnete der junge Rünftler, der indeß sein volles Selbstbewußtsein wieders gesunden hatte, in ruhigem Tone und ruhiger Haltung — "ich habe allerdings in gewisser Beziehung gesehlt; aber wie wenig böse meine Absicht dabei war, mögen Sie daraus entnehmen, daß ich dem Herrn Grafen von Waldensels die ganze Sache offen und ehrlich mittheilte."

"Ibat er tas?" - frug jest Maximilian

Frang den neben ibm sitzenden Minister mit einem Blief des Ginverständnisses.

"Ja, Churfürstliche Gnaden!"

"Dem sei, wie ihm wolle!" — suhr der Fürst ernit fort — "sedenfalls war es ein verwegener Streich. Weiß Er, was er dafür verdient hat?"

"D ja!" — sagte jest Beethoven fast mit Soiz, denn das Benehmen des sonst immer so mitten Fürsten tränkte ihn.

"Und was?"

"Strafe!"

"Nun denn!" — fuhr jest der Churfürst sort, nahm einen Teller, auf welchem ein großes Arnstalls Glas mit Tockayr stand, neben dem fünf oder sechs Visquit lagen, und ihn Veethoven selbst hinreichend, sagte er: "Ich versprach Ihm seine blassen Wangen röther zu färben. Nehm Erdies, junger Mann, sehe Er sich da an den Nebenstisch, — aber so, daß ich Ihn sehen kann — und verssuche Er, ob das nicht so kommen wird."

Beetboven fiel es wie Bergeslast von tem Gerzen:

"Durchlaucht!..." — rief er; aber Magimitian Franz fagte lächelnd: — "Disciplin!"

Ludwig that nun, wie ihm besohlen, als er aber tas tritte Bisquit ausbob, lagen 10 Ducaten darunter.

Er wollte sich, freudig erstaunt, erheben; aber der Fürst winkte abwehrend und rief lachend:

"Das ist rafür, raß man sich gestern so gut aus ter Affaire gezogen und so vortressslich gespielt bat."

Und mit tiefen Worten erhob sich ter Churfürst, tie Gäste folgten und tie Tasel war aufgeboben.

Lutwig aber eilte entzückt nach tem Breuning's sichen Hause und jest glübten seine Wangen wirklich wie Rosen.

## Gin Gelübde.

Dan't n batte seit längerer Zeit Bonn wieter verlassen; aber tie Grinnerung an sein Zusammenstressen mit tiesem großen Manne verließ Ludwig van Beetboven nicht so schnell. Es war ihm, als ob ter Genius ter Tontunst in jener Minute, ta ibn ter Meister umarmt, ten Auß ter Weibe auf seine Stirne getrückt. Er sübtte sich gleichsam von jenem Augenblicke an gebeiligt im Tienste ter Aunst, unt sein Borsatz: ein würdiger Priester terselben zu werden, stant sester tenn je. Gin neuer Eiser erfaste ibn unt sübrte ibn einer immer fübneren Entwicklung entgegen; auch ward er von jener Zeit an mertlich ernster unt tieser, sowobl in seinen fünstlerischen Strebungen, als in seinem Wesen.

Frau von Breuning gewahrte ties mit Freute: tenn sie jotgte ja ter Entfattung tieses jungen Genius, tieses ächt teutschen Charafters mit einer wahrhaft mütterlichen Sorge und Liebe, und ter junge Beetsboven war in ter Ibat ein wahres Spiegelbilt tes teutschen Nationalcharafters.

Man hat von jeher die teutschen Realisten, Werdankenmenschen genannt — und wahrlich nicht mit Unrecht. Aber mag dies auch immerhin sein, gerade in dieser Eigenthümlichkeit liegt zugleich die Schwäche der Deutschen und ihre Stärke! Wenn und auch immer etwas von der gleichmüthigen Ruhe und der zähen Thatkraft des Engländers und des Amerikaners, sowie von der leichten und annuthigen Lebensanschauung des Franzosen zu wünschen wäre, so verbindert doch das deutsche Gedankenkung des einseitige Versallen in den Materialismus des englischen Stammes, als auch das Ueberschweisen in jene seichte Eteganz des französischen, welche zulest nur Lebenstünche und Frivolität wird.

Ein tiefes "Gebankenthum" war aber so recht eigentlich tas Gruntwesen Beethovens und gerade tas, was ihn schon in seinen Jünglingsjahren vor jeder Art Leichtsinn und Oberstächtichkeit rettete; ja es versöhnte, selbst, wie wir wissen, den Tieserblickenden mit seiner oft ungefügigen Art und seinen manchmal allzuderben Manieren.

Die lichtesten Farben im teutschen Nationalcharafter sint ferner; Weist und Gemüth; — sie, die bei dem Teutschen allen Lebensinteressen gerecht zu werden suchen. Darum ist der deutsche Kosmepolit, dem es ernst ist, das ganze Weltall als gemeinsame Stätte für eine einzige große Familie anzuschauen. Ladle

man nicht mit Herder Diese Allerweltheit, Diesen Kosmopolitismus; man würde dem eigenen Bolfe Unrecht thun; denn diese Gigenthümlichkeit, welche macht, daß wir uns zuerst an das Wanze anschließen, schließt ja für uns das Besondere, die Heimathsliebe, den Patriotismus, nicht aus, sondern ein.

War ties bei Endwig van Beetboven nicht ganz berselbe Fall?

Die Weltliebe ist tas Allgemeine, tie Heimathliebe tas Besondere. Beiten wirt nur ter Deutsche turch tie innige Verschmetzung von Geist und Gemüth ganz nachkommen. Tieselbe Anschauung tes Deutschen fintet sich aber auch in seiner Wissenschaft unt Kunst wieder. Den Blief bis in tas Meinste vertiesent, schwingt er sich toch balt auf ten Arlersittigen seines Geistes zu dem großen Ganzen empor. Aus den tiessten Schachten tes Erkennbaren bat er Bausteine zu Tage gesördert, und seine kunstgeübte Hand fügte und sügt sie noch zu den großartigsten Bauten zusammen, die je die Weltgeschiebte sah. Stotz wie seine Münster sind auch seine wissenschaftlichen Bauten seine Meisterwerke der Kunst!

Noch sreitich war ties jest bei tem jungen van Beethoven nicht ter Fall; aber es bereitete sich toch schon vor; — Haytn batte ties erfannt und auch tem scharfen Blicke seiner mütterlichen Freundin entzging es nicht: jest steben seine großartigen, seine

gigantischen Schöpfungen vor ten Angen unt Dhren der Welt, . . . . fie mag selbst urtheilen!

Der Deutsche ist der Mann von Ja und Nein, dem aber in seiner einsamen Zelle nichts von dem entgeht, was seine Mitvölker Schönes, Großes und Etles zu Tage sördern. Darum ist auch seine Literatur der Sammelplatz aller Literaturen des Austanzes. Alles sucht er in seine Sprache zu übertragen, und es genügt fast, diese zu verstehen, um das Schöne aller Völker in seiner eigenen Sprache zu lesen.

Auch ter junge Beethoven war tamals ichen ein Mann von teutider Geratheit, Bieterkeit und Einfachbeit, ter aber tabei auspruchstos in stiller Zelle neben seiner Kunst mit teitenschaftlicher Liebhaberei tem Studium der Classifter alter und neuer Zeit nachsbing und in seinem Geiste ein vielseitiges Wissen ausschern suchte\*). Ihm war die Sprache der Kunst — der ewigen Presie — die eigentliche und allgesmeine Sprache des Menschenberzens. Daber sprachen auch alle Völker, namentlich das griechische Volk, zu ihm und er verstand sie. Aber eben deshalb war schon damals und blieb seine Veltanschauung auch lediglich die eines Künstlers: er lebte und webte, er dachte und dichtete in Tönen, Alles wart Musik in ihm. Sein änzeres Auge erblindete so zu sagen ost, weil sein änzeres Auge erblindete so zu sagen ost, weil sein

<sup>\*&#</sup>x27;, Marr. Q. v. Bectbeven's Leben und Schaffen. I. Ibl. 3. 14.

inneres zu icharf fab. Die Außenwelt verschwand über der Herrlichkeit und dem Reichthume ber Inneren, Die jene weit überstrabtten. Er lebte bann auch nur seinen musikalischen Gedanken: Form und Inhalt mußten barmonisch dasteben; fünstlerische Bebandlung des Gegenstandes, fünstlerische Abrundung waren die nachsten Forderungen. Mur eines tonnte gudwig van Beethoven icon damals nicht leiden, - Eines war ibm in ten Tot zuwider: die inhaltsteere Form. Sie war ibm entsettlich im Leben, in der Welt, im Umgang mit anderen Menschen und noch weit entjetlicher in ter Munft, Ludwig forderte, bag fie sich mit Geranken und wissenschaftlich geläuterten Empfindungen fülle, wie sich, seiner Anschauung nach, diese in geläuterten kormen zu verkörpern batten; und jo ging sein retliches unt eifriges Streben jest tabin: ein schönes Maß, ein schönes Gleichgewicht von Runft und Wiffen für bas Leben zu erlangen. Gin gebeimes aber oft überwältigendes Bewußtsein jagte ihm tabei: daß ibn auch nur die Runft im Leben befriedigen werte, - tag nur in ter schönen fünstlerischen Gin= beit von Form und Inhalt für ihn Friede, Glück und Seliafeit rube.

Und doch! .... doch! .... schien es ihm jett manchmat, als ob sich auch wo anders noch Seligfeit für ihn sinden lassen müsse. Dies neue Evangelium aber predigten die zwei wunderlieben Augen Jeannettens

Ludwig liebte dies Mädchen ja mit der vollen Gluth eines jugendlichen Herzens, obgleich er eigentlich gar nicht recht wußte, wie er zu dieser Liebe gekommen war. Aber wer kann sich und Andern denn enträthseln, wie Liebe geboren wird?

Gs gibt einen geheimnisvollen Zug, der die Mensichen an einander kettet, der bald die beugende Macht der Verehrung übt, bald die Poesie der Liebe und Treundschaft weckt, bald den Reiz der Geselligkeit versteiht. Gs ist jene mächtige aber räthsethaste Zugkrast der Seele, die wir Sympathie nennen. Wir können sie nicht erklären, nicht beschreiben, nicht beweisen — wir können sie nur empfinden. Unwillkürlich sessen wegen begegnen, und zwar wirkt sie um so mächtiger, je weniger noch der kalte, berechnende Verstand in unser Leben greift.

Wer aber, als das Auge, ist zumeist der Verräther dieser wunderbar "geheimnisvollen Sympathie oder Antipathie?

Was ter Sonnenstrabt für die Landschaft, das ist der Blief des Anges für den Menschen. Er erschließt die Welt des Lebens und mißt die endlosen Grenzen des Naumes; enthüllt die Formen der Dinge und weckt die Gesichte des Inneren. Er sübrt einen unendlichen Neichthum in die Seele des Menschen ein und strahlt ihn wieder nach außen zurück. Er ist die Fackel, mit der

wir in tas Innere tes Herzens tringen, wenn auch tie Lippe schweigt oter tas Wort lügt. Er spiegelt tie Schatten unetler Triebe unt tas Fener versteckter Leitenschaft, ten matten Schimmer ter Hossmung, ten zuckenten Blis raschen Entschlusses, tas klare Licht sorschenten Tenkens. Er gebietet stumm unt ernst, straft unt mabnt, tröstet unt erheitert, segnet unt stuckt. Er spricht, wo tas Gesübl keinen Austruck mehr sinstet unt ter Getanke vergebens nach Worten ringt — er jauchzt auf, wenn tas Herz von ten seligsten Gesüblen übersüllt ist: ich liebe . . . . unt . . . ich werde wieder geliebt!

Ju einem solchen Aussauch hatten die schönen blauen Augen Jeannettensten jungen Beethoven freilich noch nicht berechtigt. Aber oft war es ihm toch schon vergekommen, als ob sie ihm sagten: ich bin dir unendlich gut. In diesem Wedanken aber lag für den jungen urfrästigen Mann, mit dem noch so ganz einsachen, schlichten und kindlichen Gemütbe eine paradiessische Seligkeit; wenn nur nicht gerade unter den prachtvollen Blütben der paradiessischten Gegensten auch die gistigsten Schangen lauerten! Hier waren dies das dämonische Geschwisterpaar: "Zweissel" und "Eisersucht"; denn schon balt nach jenem Veste am Namenstage Ludwigs war dieser, bewassenet mit den Argusaugen der austeimenden Liebe, zu der lleberzeugung gelangt: daß auch sein Freund Chris

stoph von Breuning und der ihm ohnehin widerliche junge Werbeoffizier, Hauptmann von Greth, Fräulein d'Hourath liebten. So war die Eifersucht in seinem Herzen geboren und der Zweisel, wer nun der Glückliche sein werde, dem ihre Liebe zusalle, zog sie groß.

Jeannette bemertte Dies in ihrer Unbefangenheit gar nicht. Sie war so beiter und veranügt im Breuning'ichen Saufe wie ein Kind. Alle Welt trug fie ja bier auf ten Sänten, tam ihr jo lieb und freunt= lich entgegen, überbäufte fie mit fo viel Giute, baß fie Die eigene Heimath leicht vergaß und Die ihr entgegen= gebrachte Berglichkeit nicht minter berglich erwiederte. Das Leben lag ja noch wie ein heiterer Frühlingstag vor ihr. Alls Kind reicher Eltern hatte fie von jeher alles, was sie wünschte, wober sollte ta auch nur ein Schatten von Unbebaglichkeit und Sorge fommen? -Froh und unbefangen genoß sie mit ihren Freundinnen was der Tag an Freuden brachte, und freute fich, entschlummernd, schon wieder auf die List des fommen= ten Tages. Und doch war ties nicht Genuffucht, sondern nur der jugendlich=beitere Sinn einer glüct= lichen Seele, zumal ibre Freuden und Genüsse bie einfachsten und natürlichsten von der Welt waren. Lachen und scherzen mußte sie vor allen Dingen tonnen, auch lieben — und sie liebte Alle die um sie waren - ebenjo die Natur, die Mufit, ein gutes Buch. Da=

ber brachte sie auch allen tie gleiche Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit entgegen. Daß aber ihre schönen blauen Augen beller noch und freudiger leuchteten, wenn sie mit dem jungen Beethoven sprach, wußte sie gar nicht; obgleich ihr dann das Blut sonderbar warm in das Herz schoß und sie ein ganz eigenes transliches Gesübl überkam, das oft Stunden und Tage lang wonnig nachzitterte. Bei Christoph und Stesphan Breuning war dies nicht der Fall; mit diesen neckte sie sich lieber, wie zu Hause mit ihren Brüdern und gegen den Hauptmann war sie freundlich und artig, weil es die Schicklichkeit ersorderte und er und sie Besuche im Breuning'schen Hause waren.

Unt toch war ein jeter freuntliche Blief Jeansnettens, tem Hauptmann gegenüber, ein Tolchstoß für Lutwig. Man sollte in ter Ibat die Gisersucht bei bittlichen Tarstellungen immer mit einem Kranze von Tollfirschen (Atropa belladonna) schmücken; denn ibre Wirkungen und die jener Gistpstanze sind sast ein und tieselben: Hise, Schwindel, Unverwögen klar zu sehen und zu renken, hestiges Tieber, Irreden und am Ende Raserei!

Ludwig batte bis jest durchaus teine Berechtigung auf Jeannettens Liebe, es fei denn die eigene Meisgung, die er im Herzen trug; und dech verwirrten Gifersucht und Zweisel so sehr seinen sonst so rubigen Blick, daß er sich sogar durch die, nur auf Höstlichs

feitsrücksichten berubente, Freundlichkeit ter Geliebten gegen Brn. von Greth gefränkt und guruckgefest fühlte.

Aber — ta wir toch einmal tie Pstanzenwelt berübrt baben — es gibt in ibr ein Kräutchen ganz eigener Urt: ter Gärtner nennt es Mimosa sensitiva, tie empfintsame Mimose, ter gewöhnliche Mann; Noli me tangere oter: Kräutchen "Rübr' mich nicht au."

Tiese wunterbare Pflanze bat stacklige, berstige Stengel und gesiederte Blätter mit vielpaarigen, schmasten Blätteben. Sobald man die Blätter oder Zweige dieses Gewächses auch noch so leise berührt, legen sie sich zusammen und senken sich zu Boden.

Nun — ter junge Lutwig van Beethoven war in ter Ibat ein solch' Aräutchen "Rübr' mich nicht an" in ter Menschenwelt. Ties wußten Alle, tie mit ibm umgingen unt ties zeigte sich auch jest wieder. In seiner Eisersucht unt seinem übertriebenen Zartgefühl turch Je annettens Artigteit gegen ten Hauptmann unangenehm berührt, zog er sich zurück unt schleß sich finster in sich selbst ab. Kein Gott bätte ibn jest zu Breuning's gebracht, unt es verzüngen Wochen, ohne taß er tas ibm sonst so tiebe Haus sah. Alles schien ihm jest schwarz, ter Tag tüster, tie West ein Gesängniß, tie Menschen versächtlich! Außer für seinen Tienst unt sein Unterzichtgeben verließ er sein Zimmer nicht, ober nur spät

Albents, um in ter Tunkelbeit ein wenig Luft zu schöpfen; auch sprach er fast mit Niemant, nicht eins mal mit ten Freunten. Die Orgel war in tieser Stimmung, — ibrer itealen, beben turchgreisenten Krast unt ibrer elementarischen Objectivität wegen, — sein Lieblingsinstrument. Dit, wenn er spät Abents bis in tie Tunkelbeit auf ihr spielte unt tabei — ten tretenten Gebülsen abgerechnet — allein in ter Kirche saß, stanten eine Menge Menschen vor terselben unt lauschten.

Mit einer, tem tunkelen Schoese weltbewegenter Kräfte entstiegenen, geisterbaften Gewalt brausten tann die Orgeltone tabin, unbefümmert um die kleine Welt und ihr verächtliches Getriebe: ein Reales, bereinstretent in die gewöhnliche Realität, unbeirrt, mit majesstätischer Hebeit durch sie bindurchichreitend; unbedingt über sie hinweggreisend mit der Gewalt des Höberen, des Ansichienden, des Unsichialen!

Aber auch welche Größe unt Erbabenbeit in tiesem Spiel, welche Fülle unt Macht tes Tonsturmes!

"Das ist ter junge Beetboven!" — sagten tann wohl staunent tie leute vor ter Nirche; aber sie wußeten nicht — und bätten es auch nicht begriffen — taß bier ein warmes, liebentes, sebnsüchtiges Herz, tas nur zu zart für tie Welt gestimmt war, unter gewaltigen Schmerzen zusammengeprest, aufsichtie! . . . . taß aber zugleich ein reicher, gewaltiger

Geist — tiese Schmerzen unwillig abschüttelnt, wie ein Mann tie unwillführlich hervorquillenten Ibränen — sich durch den Schmerz über ten Staub ter Erte erbebe, zu dem wirklich Großartigen, Diessen, Weltbewegenden.

Aber wie die Orgel den schwachen Organen der Stimme und der Einzelinstrumente eine festruhende, nervig aushaltende Basis der Klangstärfe und Harmoniefülle unterlegt, welche der Giesiammtbewegung Krast aus der Tiese und gediegene Haltung verleibt, ... so sog auch Ludwig van Beethoven aus diesem Aussichwung zum Höchsten in Kunst und Gedanten auf's Neue Krast und Haltung.

Auch heute Abent hatte er lange auf der großen Orgel der Münsterfirche — der ehemalig ersten Kirche des Erzbisthums Göln nach dem weltberühmten Dome — gespielt. Und wie nun die Tonwellen durch die riesigen Hallen immer gewaltiger und gewaltiger hinsbrausten, und seine ganze Seele mit ihren Schmerzen und ibren Frenden, ihrer Liebe und ihrer Schmiucht, ihrem Mingen nach Größe und ihrer Anbetung des ewig Schönen und göttlich Erhabenen sich in wunders baren Harmonien aussprach, da war es ihm plötzstich, als ob zu der Tonbewegung der Orgel, das Ganze der Weltharmonie mittlänge, — als ob sein Spiel nicht mehr in einsamer und einseitiger Subs

jectivität auftrete, sontern sich vermählt babe mit ten gewaltigen Tonkräften tes Universums unt — rings von ihnen umschlossen unt getragen — sich nach oben schwinge.

Und immer begeisterter griff er in die Saften, und immer gewaltiger entquollen tie Tone ter Trael unt immer majestätischer erfüllten sie ten ganzen Tom. Da war es ibm, als ob er nicht mehr felbst iviele nach eigenem Willen und aus eigener Araft, fondern als ob ter Geift tes Ewigen ibn erfülle und feinen Weist leite und er nur sein Wertzeug sei. Und es brauste rabin mit Macht und mit Pracht, mit Er= babenbeit und mit Würde, und wunderbare icone Modulationen entfalteten sich bis zu den fernsten Punt= ten im vollquellentsten Reichtbum ber Barmonie, io großartig und toch fo leicht, fo zwangles, gleich einer organischen Naturentwicklung. Und in Diesen stets tiefer und weiter fich tebnenten Jonräumen bewegte fich jest nicht nur in erbabener Große tas musitalische Gewebe, jontern es entbant fich auch wunterbar geister= baft die einzelne Melodie zu einer nur auf jolchem Boten, nur in folder Stimmung erreichbaren, inner= lichen Unerschöpflichkeit und Macht.

Lutwig van Beethoven erzitterte vor innerer Bewegung; seine Angen starrten weit geöffnet in tie Tiese ter Mirche, Blike ter Begeisterung sentent in tie Tämmerung, tie ibn umgab. Seine martirten,

scharfen Züge gaben bem Antlitz einen strengen, gebieterischen, fast töniglichen Austruck, sein reiches Haar umwallte bas Haupt, wie bie Mähne eines jungen Löwen.

Und mit den immer nen hervorquellenden Harmonien war es ihm, als ob sich geisterhafte Gestalten vor seinen Augen zeigten, jener lieblichen Gruppe gleich, die ihn an seinem Namensseste begrüßt. Es waren die Genien der geistlichen und der dramatischen Musik und wieder schwebte über ihnen — glänzender, schöner, herrlicher noch — der Geniuß der Phantasie, ihm die Palme einstiger Größe von Ferne zeigend. Das leuchtende Antlig trug indessen diesmal nicht die Züge Zeannettens, wohl aber die ernsterhabenen einer hohen Priesterin der ewigen, der göttlichen Kunst. Und wie nun Endwig entzückt zu dem Genius aussichaute, da war es ihm, als böre er die Worte:

"Neiße die irdische Liebe aus deinem Herzen; du hast mir zugeschworen, — der ewigen göttlichen Aunst, — mir, dem Genius der Musik und mir allein nur, darsst du gehören!"

Da schrie es in ter Orget, wie Schmerz und jauchzte wieder wie Triumph, und plötzlich stegen die Tone aus allen Registern auf und in seiertichem Chore klang es wie ein heitiger Schwur, wie ein Getübre. Und Ludwig rief laut: "Ja, ja! ich entsage aller und jeder irdischen Liebe und will nur dir

angebören, nur tich anbeten, himmtische, göttliche Musik!" —

Unt wie er weiter spiette, festigte sich sein Entssichtuß, und es ward ihm immer freier und leichter zu Muthe, bis er mit einigen gewaltigen Accorden schleß, und, wie neu geboren, aufsprang.

Jest war auch sein Entschluß gesaßt: er wollte nach so langer Zeit wieder einmal zu Breuning's geben und dabei Fräulein t'Hourath freundlich aber mit rubigem Herzen unter die Augen treten.

Als er tie Mirche verließ, standen eine Masse Leute davor, die, sobatt sie ibn gewahrten, ehrsurchtsvoll vor dem jungen Mann zurücktraten und ibn grüßten. Ludwig grüßte mechanisch wieder, obgleich er sich gar nicht bewußt wurde, was er sab und that. Sein Geist war bei seinem Entschluß.

Als er sich tem Breuning siehen Hause nahte, strabtte ibm eine belterleuchtete Tensterreihe entgegen. Er staunte — aber weniger über tiese Erscheinung, tie ja gar nichts so ungewöhnliches war, als tarüber, taß er bier so sremt batte werten tönnen. Tennech wollte er, vor seinem Hinausgehen, wissen, was es ta oben gebe unt ob vielleicht Tremte ta seien. Er war taher sehr erstreut, Heinrich, ten alten Tiener tes Hauses, gleich unter ter Ihure zu tressen; peinstich tagegen berührte es ihn, als ter gute alte Mann,

zu dem er beinahe, wie ein Sohn ftand, vor seinem Unblick fast erschrack und erstaunt ausrief:

"Jesus-Maria, ter herr Beethoven!"

"Run" — jagte Ludwig, — "ist das etwas so Neues?"

"Bei Gott, ja!" — entgegnete ter Alte. — "Sie sint ja seit Wochen nicht bier gewesen."

"Allerdings!" versette Ludwig finster. — "Aber was gibt es denn beute Abend da oben?"

"Bas es gibt?" — wiederholte der alte Diener erstaunt. — "Haben Ihnen denn das die jungen Herren nicht gesagt?"

"Nein!" — versette Ludwig furz.

"Dhumöglich!"

"Ich sage nein! Ich habe sie lange nicht gesprochen."
"Also wissen Sie nicht? . . . . . ."

"Nichts, weiß ich von dem, was hier vorgegangen."

"Taß Herr und Frau t'Honrath aus Eöln hier find?"

"Und?"

"Und tag beute Fräulein Jeannettens Verlobung geseiert wird?"

Ludwig stand wie erstarrt.

"Mit wem?" — frug er tann und tas Wort ers starb ihm fast im Munde.

"Mit dem herrn hauptmann von Greth!" — sagte ber alte Diener.

"Mit wem?" — wiederholte Ludwig und neigte sein Obr nach tem alten Diener hin, als babe er nicht recht gehört.

"Mit tem Beren Sauptmann von Greth!"
— jagte ter Alte noch einmal.

"Und Fräulein d'honrath . . .?"

"Hat sich Unfangs sehr gesträubt; als aber Churfürstliche Gnaden selbst als Werber für den Herrn Hauptmann bei dem Bater auftraten, gab sie den Wünschen des Hauptmanns und der Eltern nach."

"Aber sie ist ja fast noch ein Rind?"

"Darum ist auch heute erst Verlobung. Die Heisrath soll fünstiges Jahr stattfinden."

"Und ist Fräulein Jeannette froh und glücklich?" — frug jett Ludwig gedehnt.

"Ich meine tenn!" — rief ter alte Diener mit strahtendem Gesicht. — "Erst wurde etwas geschwollt und geweint, tann aber war plöglich wieder schönes Wetter — und jest wird gelacht und gesungen, taß es eine Lust ist. Nun, der Herr Hauptmann sind auch ein gar schöner und stattlicher Herr, wohlangeseben bei Chursürst und Kaiser!"

"Und Frau von Breuning?"

"Die gnätige Frau und ter Herr Christoph seben tie Sache nicht gern. Aber was war zu machen? Es ging alles so schnell. Unter uns gesagt" — fügte bier ter Alte im vertraulichen Tone hinzu, indem er Beethoven. 1.

sich gegen Ludwigs Thr neigte — "unter uns gesagt, ich glaube, daß Herr Christoph ebenfalls ein Auge auf das Fräulein batte. Ter gute junge Herr sieht, seit die Sache in Richtigteit ist, ganz blaß aus, und ist so still, so still geworden — — Sie tennen ibn gar nicht mehr."

"Gute Nacht, Heinrich!" — sagte bier ter junge Beethoven sast barsch; aber ein seineres Obr, als tas tes alten Dieners, bätte gar leicht gewahrt, wie tieser Ton eine gewaltige innere Bewegung verbergen sollte. Heinrich freilich staunte nur tarüber, taß ter junge Hausseunt sich sehen wieder wegwenden wollte.

"Jesus-Maria!" — rief er taber — "wollen Sie denn schon wieder weggehen?"

Ludwig nickte.

"Und nicht hinauf? das würde ja Alle so unende lich freuen. Sie abnen gar nicht, wie oft nach Ihnen gefragt wurde."

"Bon wem?"

"Je nun von Allen, nur nicht von ter gnätigen Frau."

"Co, war Frau von Breuning mir boje?"

"Nein, aber sie fagte . . . ."

"Nun, was denn!"

"Sie nehmen mir es übel."

"Gewiß nicht."

Der Alte lächelte hier gutmüthig, dann drohte er mit dem Finger und rief:

"Sie hatten wieder einmat Ihren Raptus und ta muffe man Sie gehen lassen!"

"(Bute Nacht!" — jagte Yurwig abermals.

Aber Seinrich bielt ibn fest und rief:

"Lieber Berr van Beethoven, haben Sie mir mein Geschwäß übel genommen?"

"Nein!" — jagte Ludwig mitre — "es ist ja die Wahrheit!"

"Und Sie gehen doch!"

Aber Beethoven antwortete jest nicht mehr. Schweigend reichte er bem Atten bie Hant, brückte sie — und ging.

Es war Ludwig wunderbar zu Muthe. Cher bätte er sich des Himmels Einfall erwartet, als Jeannettens Berlobung mit dem Hauptmanne\*). So batten denn diese schönen, treu bliefenden Augen gelogen . . . oder . . . .

"Genug!" — sagte er zu sich selbst in rauhem und bartem Tone — "es ist ein Wink des Himmels, und — ich hatte ihr ja bereits entsagt."

Alber tiese Entsagung tostete tem Herzen des juns gen Mannes toch noch einen heißen unt schweren

<sup>\*)</sup> Thatsache: Zeanette b'Wonrath beiratbete, 16 Jahre alt, Herrn von Greth, ben späteren M. M. Feldmarschalle Lieutenant, Inhaber des Jufanterie-Regimentes 23, Commandeur von Temeswar.

Rampf. Wäre sie freiwillig gewesen und er hätte Feannette, wie früher im Breuning sichen Hause, als eine liebliche, Alle entzückende Erscheinung gestehen, so würde gerade in dieser freiwilligen Entstagung zu Gunsten der höheren, geistigen Gesliebten, der Runst, etwas Erhebendes, Ansporsnendes, Begeisterndes gelegen haben. Seiner Liebe Entsagung wäre dann ein heiliges Märtyrthum geswesen; — so vernichtete der Gedanke: sie in des Hauptmanns Armen zu wissen, diesen schnerzlichen Reiz. Das Schicksal war zu streng und zu kalt vor ihn getreten und hatte ihn zu schnell beim Wort gesnommen.

Er stürmte hinaus in die Nacht, die sich jetzt längst tief und schweigend über die Erde gelagert, und da er fühlte, daß er der gewaltigen Bewegung in seiner Brust gewaltige äußere Eindrücke entgegensesen müsse, sucht er den Ahein auf. Dort, dicht am User, obers halb der Stadt, setzte er sich auf einen Felsen, der weit in die Fluthen hineinragte.

Todtenstille herrschte rings umher; nur das Mausschen des gewaltigen Stromes, der sich in breiten Massen majestätisch dahinwälzte, drang durch die Nacht und erfüllte Ludwig van Beethoven's Seele mit Schauern der Größe. Unaushaltsam, unaushörlich, in ewig gleicher Nuhe strömten ja diese colossalen Wassermassen dahin; — unaushaltsam, unausbörlich

in ewig gleicher Bewegung solgten bier Wellen auf Wellen, stüchtig komment und gebent . . . wie Menschenteben; — unaushaltsam, unausbörlich, in ewig gleicher Majestät rauschte Bater Abein seine Wogen bem Meere zu.

Tort lag die träumende Stadt, wie ein schwarzes, zackiges Ungeheuer, und ihr Getriebe stand stille und ihr Kärm war verhallt, und die Menschen in ihr mit ihren Wünschen und Hössenungen, ihrem nimmersatten Sehnen und Ringen, ihren Leitenschaften und Kämpsenwaren still und stumm geworden in den Armen des Schlases. Der Puls des öffentlichen Lebens hatte aufgebört zu schlagen, und alle die Mauern und Häuser und Stuser und Straßen waren jest nur ein großer, weiter, steinersner Sarg!

Und die Wogen, die an seine Wände schlugen lisspelten gar geheimnisvoll von den Mäbrehen der Tiese;
— von den Schätzen, die da unten seit Jahrtausenden lagen; — von den menschlichen Gebeinen, die, einsam und vergessen, da unten bleichten.

Und Ludwig lauschte und lauschte, tenn jest kam es ihm vor, als rauschten die Wasser melodisch auf und sängen einen wunderbaren Sang:

Haft Liebe geheget im Herzen, Birf weg sie, sie ist nicht für Dich! Und willst Du sie männlich verschmerzen, So wende Dich, Freund, nur an mich: An mich, die ewig Eine, An mich, die ewig Reine, An mich, die heil'ge Kunft!

Plötzlich fuhr Ludwig entsetzt empor; — — es war ihm gewesen, als habe er im Scheine des Mondes unweit von sich einen menschlichen Körper auf sich zutreiben sehen. Er suhr mit der Hand über Stirne und Augen — — es war wohl Täuschung — nur die Schaumkrone einer Woge.

Und wieder schienen ihm die Wasser zu klingen und zu singen:

Was willst Du mit irdischen Gluthen, Den himmlische Liebe geweiht? Willst seufzend in Schmerzen verbluten, Im stücktigen Nausche der Zeit? Mit Herz und Seel' ergeben, Sollst nur der Kunst Du leben Und der Unsterblichkeit!

Es war ein Gedicht, das Christoph Breuning vor einigen Wochen auf ihn gemacht, was ihm hier durch den heute so wirren Ropf zog. Aber seine innere Aufregung war so groß, daß es ihm die Wogen immer wieder vorsangen.

Da entsuhr mit einemmale ein entsetzlicher Schrei seiner Brust. Er hatte sich voch nicht getäuscht: ein menschlicher Körper schwamm gerade auf ihn zu; Tod oder noch lebendig, er wußte es nicht; gleichviel! mit,

einem fühnen Sprunge warf er fich in Die Aluthen und seine nervigen Urme ruterten raich nach tem un= alücklichen Gegenstande bin; jest batte er tiesen erreicht, umschlungen . . . aber . . . bier war tein Leben mebr, tas sich bätte an ibn flammen fonnen. Er mußte ten Körper mit tem einen Arme fassen, mit dem anderen die Basser sewimment theilen. Die Austrengung war riefig. Er bot alle Arafte auf . . . vergebens, ter Strom war bier, burch tie Biegung, tie der Rbein oberbalb machte, zu stark ... und Ludwig wäre erlegen, wenn nicht schon auf seinen ersten Schrei ein Fischer berbeigeeilt mare, ter in einiger Entfernung seine Reusen in nächtlicher Stille gelegt. Es war ein alter, aber noch fräftiger Mann, mit dessen Bulje ber junge Beetboven tenn auch balt seine traurige Beute an tas Ufer brachte.

Aber welch' ein Anblick bot sich nun ten beiten Männern bar!

Ausgestreckt lag vor ihnen — von dem Mondlichte gespenstrisch übergessen — die Leiche eines Mächens. Der tieseuntelbraunen Haare reiche Fülle hing ausgetöst und von Wasser triesend um das starre, bleiche Antlig. Und doch. . . wie schön war, selbst im Tode noch, dies jugendliche Gesicht, welch' berrliche Formen zeigte die wassersantte eng anliegende Aleidung.

Lutwig, fich selbst vergessent, starrte voll innigen Mitleitens auf tas arme Mint, teffen haupt ter

greise Fischer — nachtem er vergeblich mehrere Belebungsversuche mit tem Körper angestellt — jest sanft auf ten Boten niedergleiten ließ.

"Richts mehr zu machen!" — sagte er tabei — "als ein Laterunser für bie arme Seele zu beten."

"So ist sie wirklich todt?" — frug Beethoven erschüttert.

"Ja, Herr!" — entgegnete ter Greis. — "Könnt Euch auf mein Wort verlassen. Wenn man als Fischer seine siedzig Jahre Tag unt Nacht auf und an tem Wasser zubringt, wirt man mit solchen Fällen befannt. Die ta hat ten nassen Tor noch faum vor einer halben Stunde gefunden!"

"Ihr glaubt also, daß sich das arme Kind selbst in den Rhein gestürzt?" — frug der junge Beethoven weiter.

"Tas bat sie getban!" — sagte ter Fischer mit tem Austruck aufrichtiger Theilnahme — "unt ich weiß auch warum."

"Wie?!" — rief Ludwig — "so fennt 3br bie Unglückliche?!"

Der Greis niette mehreremale stumm mit dem Kopse; dann sagte er, sich befreuzent, in dumpsem Tone:

"Gott sei ibrer armen Seele gnätig! Das aber sint tie Folgen tes Ungeborsams und ter Sünde."

"Wie benn?" - frug Ludwig.

"Die Liebe bat sie bahin gebracht!" — subr ber Alte sort. — "Ihrer tollen Leidenschaft solgend, verließ sie Haus und Hos; — da tras sie der Fluch des Baters und nun — — nun, da wird sie, wie so manche Andere, der Bersührer verlassen haben — — und in der Berzweislung suchte sie da unten Ruhe."

Und ter Alte betete halblant fein Baterunfer.

Beetboven, auf's tiefste erschüttert, ließ ibn gewähren; als er aber sein Rreuz geschlagen und damit die Beendigung seines kleinen Webetes angezeigt, sagte er:

"Und feid Ihr Eurer Sache fo gewiß?"

"Ja, Herr!" — entgegnete der Alte. — "Ibr Bater ist ein alter Freund von mir . . . . . er ist der Thurmwächter am St. Michaelsthor und — — die da — hab' ich oft auf meinen Armen getragen."

Und er drebte sich um und wischte sich eine Thräne aus den Augen.

Ludwig aber fühlte, wie auch die seinen seucht wurden; er hatte die Hände gesaltet, bliefte gepreßten Herzens in das schöne bleiche Antlig und dachte: "Und das hat die Liebe gethan."

Plötzlich führte er eine berbe Hand auf seiner Schulter. Er suhr aus seinen Gedanten empor: es war der greise Fischer.

"Junger Mann!" — sagte jest tieser mit fester Stimme — "3br feit burchnaft. Geht beim und

forgt für Eure Gestundheit. Wenn 3br aber ta unten an ten Fischerbütten vorbeitommt, so tlopft die Leute beraus, sagt, was geschehen und schieft sie mir ber."

"Und fann ich Euch nicht fetbit betfen?" — frug Endwig.

Der Greis schüttelte mit dem Ropfe; dann versetzte er fast rauh:

"Thut, was ich gesagt habe; und nehmt etwas von hier mit."

"Mitnehmen?" — wiederholte der junge Beet=

"Ja!" — suhr jener fort — "Die Erinnerung an Diesen Anblick, und Die Lehre, daß man nie mit einem unschuldigen Herzen spielen soll. Gute Nacht!"

Lutwig vermochte nichts zu erwiedern; — er ging und that, wie ihm der Greis gesagt; aber er that noch etwas mehr, er gelobte sich: auch diesen ganzen Tag nicht zu vergessen, und Herz und Seele und Geist und seine ganze Kraft, und seine ganze Liebe voll und ungetheilt der Tontunst entsgegen zu bringen.

Alls er nach einer Stunde im Bette lag, sieberte er ein wenig, und als seine Sinne allmätig schwanden, börte er wieder die Wogen des Abeines rauschen. Aus der Tiese des Flusses aber hoben sich bleiche Westalten mit langen aufgelösten, von Wasser triesenden Haaren und sangen:

Hafe Liebe geheget im Herzen, Wirf weg sie, sie ist nicht für Dich! Und willst Du sie männlich verschmerzen, So wende Dich, Freund, nur an mich: Un mich, die ewig Eine, Un mich, die ewig Reine, Un mich, die heil'ge Kunst!

Mas willst Du mit irdischen Gluthen, Den himmlische Liebe geweiht?
Willft seufzend in Schmerzen verbluten, Im flüchtigen Nausche der Zeit?
Wit Herz und Seel' ergeben,
Sollst nur der Kunst Du leben
Und der Unsterblichkeit!

Und wie mit tausend und abertausend Stimmen jauchzte es nach:

Mit Herz und Seel' ergeben Sollst nur der Kunst Du leben, Und der Unsterblichkeit!







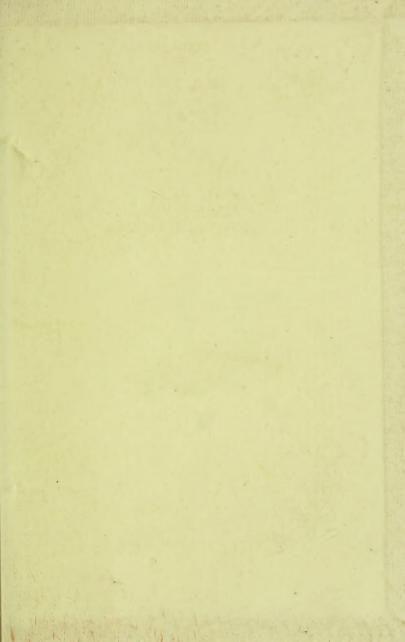

